

illowyga,



## Ideen

zur

# Philosophie der Geschichte der Menschheit

DOB

Johann Gottfried Herber.

Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto
Terente

Zweiter Theil.

Carlsruhe, ben Christian Gottlieb Schmieder, 1794.

3 W

au ; tr

the state of the s

The state of the s

ALDANE LARANCE

### Inhalt.

# Sechstes Buch.

| I.  | Organisation    | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Völker   | in    | der  | Mähe      |     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|-----|
|     | des Mordpols.   | iste of the second seco | ď        |       |      | g.        | 4.  |
| II. | Organisation    | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Völker   | um    | den  | Usia=     |     |
|     | tischen Rücken  | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erde.    |       |      |           | 17+ |
| II  | . Organisation  | de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s Erdst  | riche | (d)  | ônge2     |     |
|     | bildeter Völker | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | • •  | ٠٠٠٠ ٢    | 28+ |
| I   | 1. Organisation | , 'Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Afri   | Fani  | chen | vol=      |     |
|     | Fer.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |      | 4         | 10. |
| V   | . Organisation  | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Men      | schen | in   | den       | •   |
|     | Inseln des hei  | ßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erdstrie | ths.  | 4 4  | -         | 56. |
| V   | I. Organisation | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umeril   | ianer | •    | - 6       | ír, |
| V   | II. Solus.      | 181 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | -     | e .  | · · · · · | 20. |

## Siebentes Buch.

I. In so verschiednen Formen das Mn=
schengeschlecht auf der Erde erscheint:
so ists doch überall Lin' und dieselbe
Menschengattung,
— 85.
II.

### Siebentes Buch.

- II. Das Line Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf der Lrde klimatisis ret. S. 95.
- III. Was ist Klima! und welche Wir: Fung hats auf die Bildung des Men: schen an Körper und Seele! — 108.
- IV. Die genetische Kraft ist die Mutter aller Bildungen auf der Erde, der das Klima seindlich oder freundlich nur zu= wirket.
- V. Schlußanmerkungen über den Zwist der Genesis und des Klima. 140

#### Achtes Buch.

- 1. Die Sinnlichkeit unsres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klizmaten; überall aber ist ein menschzlicher Gebrauch der Sinne das, was zur zumanität führet. 154.
- II. Die Linbildungskraft der Menschen ist allenthalben organisch und klimas tisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet. — 169.
- III. Der praktische Verstand des Mensschengeschlechts ist allenthalben unter Bedürfs

#### Adtes Buch.

Bedürfnissen der Lebensweise erwach. sen; allenthalben aber ist er eine Blüsthe des Genius der Völker, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit. S. 189.

IV. Tie Empfindungen und Triebe der Menschen sind allenthalben dem Zusstande, worinn sie leben und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regieret.

— 205.

V. Die Blückseligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit. — 232.

#### Neuntes Buch.

I. Sogern der Mensch alles aus sich selbst hervorzubringen wähnet: so sehr hanget er doch in der Lntwicklung seiner Sähigkeiten von andern ab. — 251.

II. Das sonderbare Mittel zur Bildung der Menschen ist Sprache. — 269.

III. Durch Machahmung, Vernunft und Sprache sind alle Wissenschaften und Künste des Menschengeschlechts erfun= den worden. — 289.

1V.

#### Neuntes Buch.

1V. Die Regierungen sind sestgestellte Ordnungen unter den Menschen, mei= stens aus ererbter Tradition. S. 301. V. Religion ist die älteste und heiligste Tradition der Erde. — 320.

#### Zehntes Buch.

- I. Unsre Erde ist für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erde. — 337.
- II. Wo war die Bildungsstätte und der alteste Wohnsitz der Menschen. 343.
- III. Der Bang der Cultur und Geschich: te giebt historische Peweise, daß das Menschengeschlecht in Usien entstanden sei. — 355.
- IV. Usiatische Traditionen über die Schöpfung der Erde und den Ur= sprung des Menschengeschlechts. 370.
- V. Aelteste Schrifttradition über den Ursprung der Menschengeschichte. — 380.
- VI. Fortsetzung der ältesten Schrifttradi:
  tion über den Anfang der Menschen:
  geschichte.

  395.
- VII. Schluß der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschenge= schichte.

  — 411.

# Sechstes Buch.

Ideen, II. Th.

N

Wir





ir haben bisher die Erde als einen Wohn platz des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet und sodann die Stelle zu bemerken gesucht, die der Mensch in der Reihe der Lezbendigen auf ihr einnimmt. Lasset und jetzt, nachdem wir die Idee seiner Natur überhaupt festgestellet haben, die verschiednen Erscheinunzgen betrachten, in denen erzsich auf diesem runz den Schauplatz zeiget.

Alber wer giebt uns einen Leitfaden in dies sem Labyrinth? welchen sichern Fußtritten dörfen wir folgen? Wenigstens soll kein trügendes Prachtkleid einer angemaasten Allwissenheit die Mångel verhållen, die der Geschichtschreiber der Menschheit und noch vielmehr der Philosoph dies ser Geschichte nothwendig mit sich träget; denn nur der Genius unsres Geschlechts übersiehet dess Al 2 serschiedenheiten in der Organisation der Volzker an, wenn auch auß keinem andern Grunde, so daher, weil man sogar schon in den Lehrbüzchern der Naturgeschichte diese Verschiedenheiten bemerket.

Ī

Organisation der Völker in der Nähe des Nordpols.

Noch ist es keinem Seefahrer gelungen, auf der Axe unstrer Erde zu stehn a) und vielleicht vom Nordpol her einigen nähern Aufschluß der Construction ihres Ganzen zu holen; indessen sind wir schon weit über die bewohnbare Erde hinüber gelangt und haben Gegenden beschrieben, die

2) Die Hoffnungen unsers Landsmanns, Samuel Engels, hierüber sind bekannt, und einer der neuesten Abentheurer nach Norden, Pages, scheint die geglaubte Unmöglichkeit derselben abermals zu vermindern.

die man den kalten und nackten Eisthron der Natur nennen mochte. Hier sind die Wunder= dinge unfrer Erdschöpfung zu sehen, die kein Anwohner des Alequators glauben wurde, jene ungeheuern Massen schöngefärbter Gisklumpen, jene prächtigen Nordlichter, wunderbare Täu= schungen des Auges durch die Luft und ben der großen Kälte von oben die oft warmen Erd= klufte b). In steilen, zerfallnen Felsen scheint sich der hervorgehende Granit viel weiter hin= auf zu erstrecken, als ers benm Sudpol thun konnte, so wie überhaupt dem größten Theil nach die bewohnbare Erde auf dem nordlichen Hemisphär ruhet. Und da das Meer der erste Wohnplatz der Lebendigen war: so kann man das nordliche Meer mit der großen Fulle seiner Bewohner noch jetzt als eine Gebährmutter des Lebens und die Ufer desselben als den Rand be= trachten, auf dem sich in Moosen, Insekten und Würmern die Organisation der Erdge= schöpfe anfängt. Seevogel begrüffen das Land, das noch weniges eignes Gefieder nahret: Meerthiere und Amphibien friechen hervor, um 21 3 fich

b) S. Phipps Reisen, Cranz Geschichte von Grönland u. f.

sich am seltnen Stral der ländlichen Sonne zu wärmen. Mitten im regsten Getümmel des Wassers zeigt sich gleichsam die Grenze der les bendigen Erdeschöpfung.

Und wie hat sich die Organisation des Menschen auf dieser Grenze erhalten? Alles, was die Kälte an ihm thun konnte, war, daß sie seinen Körper etwas zusammendrückte und den Umlauf seines Bluts gleichsam verengte. Der Gronlander bleibt meistens unter funf Fuß und die Eskimo's, seine Bruder, werden klei= ner, je weiter nach Rorden sie wohnen a). Da aber die Lebenskraft von innen herauswirkt: so ersetzte sie ihm an warmer und zäher Dich= tigkeit, was sie ihm an emporstrebender Lan= ge nicht geben konnte. Sein Kopf ward in Werhaltniß des Korpers groß, das Gesicht breit und platt, weil die Natur, die nur in der Mäßigung und Mitte zwischen zwei Extre= men schon wirket, hier noch kein sanftes Dval ründen und insonderheit die Zierde des Gesichts und wenn ich so sagen darf den Balken der Maa=

<sup>2)</sup> S. Crans, Ellis, Egede, Roger, Eurtis Nachricht von der Kuste Labrador u. f.

Waage, die Mase, noch nicht hervortreten las= sen konnte. Da die Backen die großere Brei= te des Gesichts einnahmen, so ward der Mund klein und rund: die Haare blieben straubig, weil weiche und seidene Haare zu bilden, es an seinem emporgetriebenen Saft fehlte: das Aluge blieb unbeseelt. Gleichergestalt formten sich starke Schultern und breite Glieder, der Leib ward blutreich und fleischig; nur Hånde und Füße blieben klein und zart, gleichsam die Sprossen und außersten Theile der Vil= dung. Wie die außere Gestalt, so verhält sich auch von innen die Reizbarkeit und De= konomie der Safte. Das Blut fließt träger und das Herz schlägt matter; daher hier der schwächere Geschlechtstrieb, dessen Reize mit der zunehmenden Wärme anderer Länder, so ungeheuer wachsen. Spåt erwachet derselbe: die Unverheiratheten leben züchtig und die Wei= ber muffen zur beschwerlichen Che fast ge= zwungen werden. Sie gebähren weniger, so daß sie die vielgebährenden lusternen Europäer mit den Hunden vergleichen: in ihrer Che, so wie in ihrer ganzen Lebensart herrscht eine stille Sittsamkeit; ein zähes Einhalten der Af= fekten. Unfühlbar für jene Reizungen, mit denen ein wärmeres Klima auch flüchtigere Le= bende 21 4

bensgeister bildet, leben und sterben sie still und verträglich, gleichgültig vergnügt und nur aus Nothdurft thätig. Der Vater erzieht seinen Sohn mit und zu jener gefaßten Gleichsgültigkeit, die sie für die Tugend und Glücksseligkeit des Lebens achten und die Mutter säugt ihr Kind lang und mit aller tiefen, zähen Liebe der Mutterthiere. Was ihnen die Natur an Reiß und Elasticität der Fibern versagt hat, hat sie ihnen an nachhaltender, daurender Stärke gegeben und sie mit jener wärmenden Fettigkeit, mit jenem Reichthum an Blut, der ihren Aushauch selbst in eingesschloßnen Gebäuden erstickend warm macht, umskleidet.

Mich dünkt, es ist niemand, der hiebek nicht die einformige Hand der organissrenden Schöpferin, die in allen ihren Werken gleich= artig wirkt, gewahr werde. Wenn die mensch= liche Länge zurückbleibt: so bleibt es in jenen Gegenden die Vegetation noch vielmehr: we= nige, kleine Bäume wachsen: Moose und Ge= sträuche kriechen an der Erde. Selbst die mit Sisen beschlagene Meßstange kürzete sich im Frost; und es sollte sich nicht die mensch= liche Fiber kürzen? Trop ihres inwohnendenprag=

organischen Lebens. Dies kann aber nur zu= rückgedrängt und gleichsam in einen kleinern Kreis der Bildung eingeschlossen werden; aber= mals eine Analogie der Wirkung ben allen Organisationen. Die außern Glieder der Gee= thiere und andern Geschöpfe der kalten Zone sind klein und zart: die Natur hielt, so viel möglich, alles zusammen in der Region der innern Warme: die Bogel daselbst wur= den mit dichten Federn, die Thiere mit einer sie umhüllenden Fettigkeit belegt, wie hier der Mensch mit seiner blutreichen, wärmen= den Hille. Auch von außen hat ihnen, und zwar aus Einem und eben demselben Princi= pium aller Organisationen auf der Erde, die Natur das versagen mussen, was dieser Com= plexion nicht diente. Würze würden ihren zur innern Fäulung geneigten Körper hinrich= ten, wie das ihnen zugebrachte Tollwasser der Brantwein so viele hingerichtet hat : das Kli= ma hat sie ihnen also versagt und zwingt sie dagegen in ihrem durftigen Aufenthalt und bei der großen Liebe zur Ruhe, die ihr innerer Ban befordert, von außen zur Thatigkeit und Leibesbewegung: auf welche alle ihre Gesetze und Einrichtungen gebauet sind. Die weni= gen Kräuter, die hier machsen, sind blutrei= 24 5 nigend

nigend und also gerade sür ihr Bedürsniß: die äußere Luft ist in hohem Grad dephlogistisirt, a) so daß sie selbst bei todten Körpern der Fäuslung widerstehet und ein langes Leben fördert. Sifttragende Thiere dultet die trockne Kälte nicht und gegen die beschwerlichen Insekten schützt sie ihre Unempfindlichkeit, der Rauch und der lange Winter. So entschädigt die Natur und wirkt harmonisch in allem was sie wirket.

Es wird nicht nothig senn, nach Beschreisbung dieser ersten Nation und bei denen ihr ähnslichen eben so aussührlich zu verweilen. Die Eskimoh's in Amerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt der Grönsländer Brüder. Nur da diese Elenden als bärtige Fremdlinge von den unbärtigen Amerikanern hinaufgedrängt sind: so müssen sie größetentheils auch slüchtiger und mühseliger leben; ja sie werden, hartes Schicksal! zu Winterszeit in

a) S. Wilson's Beobachtungen über den Einfluß des Klima auf Pflanzen und Thiere Leipzig. 81. Cranz Histor. von Grönland Th. 2. S. 275.

in ihren Hölen oft gezwungen, vom Saugen ihz res eignen Blutes sich zu nähren. a) Hier und an einigen andern Orten der Erde sicht die harz te Nothwendigkeit auf dem höchsten Ihron, so daß der Mensch beinah die Lebensart des Bärs ergreisen nußte. Und dennoch hat er sich überall als Mensch erhalten: denn auch in Zügen der scheindar größesten Inhumanität dieser Völker ist, wenn man sie näher erwägt, Humanität sichtbar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig wäre und es hat seine Probe bestanden.

Die Lappen bewohnen Vergleichungsweise schon einen mildern Erdstrich, wie sie auch ein milderes Volk sind. b) Die Größe der mensch= lichen Gestalt nimmt zu: die runde Plattigkeit des

- a) S. Roger Enrtis Nachricht von Labrador in Forster und Sprengels Beiträgen zur Bölkerkunde, Th. I. S. 105. u. f.
- b) Bekanntermassen fand Sainovic die Lapplandssche der Ungrischen Sprache ähnlich. S. Sainovic demonstratio, idioma Ungaror, et Lappon, idem etse, Havn, 1770.

des Gesichts nimmt ab: die Backen senken sich: das Auge wird dunkelgrau: die schwarzen, stra= den Haare farben sich gelbbraun: mit seiner aussern Vildung thut sich auch die innere Orga= nisation des Menschen von einander, wie die Knospe, die sich dem Stral der mildern Sonne entfaltet. c) Der Berglappe weidet schon sein Rennthier, welches weder der Gronlander noch Estimoh thun konnten; er gewinnet an ihm Speise und Kleid, Haus und Decke, Bequem= lichkeit und Vergnügen, da der Grönländer am Rande der Erde dies alles meistens im Meere suchen muste. Der Mensch bekommt also schon ein Landthier zu seinem Freunde und Diener, bei dem er Künste und eine häuslichere Lebens= weise lernet. Es gewohnet seine Fuße zum Lauf, seine Urme zur künstlichen Fahrt, sein Gemuthe zur Liebe des Besitzes und eines vestern Eigen= thums, so wie es ihn auch bei der Liebe zur Freiheit erhält und sein Dhr zu der scheuen Sorgsamkeit gewohnet, die wir bei mehrern Wölkern dieses Zustandes bemerken werden. Schuch=

<sup>(</sup>e) S. von den Lappen Höchström, Leem, Klings stedt, Georgi Beschreibung der Nationen des rußischen Reichs u. f.

Schüchtern wie sein Thier horcht der Lapplander und fährt beim kleinsten Geräusch auf: er liebt seine Lebensart und blickt, wenn die Sonne wiederkehret, zu den Bergen hinauf, wie sein Rennthier dahin blickt: er spricht mit ihm und es versteht ihn: er sorgt für dasselbe, wie für seinen Reichthum und sein Hausgesinde. Mit dem ersten zähmbaren Landthier also, das die Natur diesen Gegenden geben konnte, gab sie dem Menschen auch einen Handleiter zur menschlichern Lebensweise.

Ueber die Völker am Eismeer im weiten rußischen Reich haben wir außer so vielen neuern, allgemein bekannten Reisen, die sie beschreiben, selbst eine Sammlung von Gemählzden derselben, deren Anblick mehr sagt, als eine Beschreibung sagen konnte. a) So verzmischt und verdrängt manche dieser Völker wohsnen: so sehen wir auch die von der verschiedenssten Abkunft unter Ein Joch der nordischen Vilzdung gedruckt und gleichsam an Eine Kette des Nordpols geschmiedet. Der Samojede hat das runde,

Meichs, Petersburg 1776.

runde, breite, platte Gesicht, das schwarze, sträubige haar, die untersetzte, blutreiche Stas tur der nördlichen Bildung; nur seine Lippe wird aufgeworfner, die Rase offner und breiter, der Bart vermindert sich und wir werden bstlich hin auf einem ungeheuren Erdstrich, ihn immer mehr vermindert sehen. Der Samojede ist also gleichsam der Neger unter den Nordlåndern und seine große Reizbarkeit der Nerven, die frube Mannbarkeit der Samojedinnen im eilf= ten, zwölften Jahr, b) ja wenn die Nachricht wahr ist, der schwarze Ring um ihre Bruste, nebst andern Umständen macht ihn, so kalt er Indessen wohne, dem Reger noch gleicher. ist er, Trotz seiner feinen und hitzigen Natur, die er wahrscheinlich als Nationalcharakter mit= brachte und die selbst vom Klima nicht hat bemeistert werden kounen, doch im Ganzen seiner Bildung ein Mordländer. Die Tungu= sen, c) die südlicher wohnen, ähneln schon dem mongos

b) S. Klingstedt Memoires sur les Samojedes et

der Nat. des ruß. Reichs, Pallas, des ältern Smelins

mongolischen Bolkerstamm, von dem sie dennoch in Sprache und Geschlecht so getrennt sind, wie der Samojede und Ostiak von den Lappen und Grönländern: ihr Körper wird wohlgewach: fen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art klein, die Lippe dunn, das Haar weicher; das Gesicht indessen behålt noch seine platte Mordbildung. Ein gleiches ists mit den Jakuten und Jukagiren, die in die Tatarische, wie jene in die mongolische Vildung überzugehen scheinen, ja mit den tatarischen Stämmen selbst. Am schwarzen und kaspischen Meer, am Kaukasus und Ural, also zum Theil in den gemäßigsten Erdstrichen der Welt geht die Vil= dung der Tataren ins Schönere über. Gestalt wird schlank und hager: der Kopf zieht sich aus der plumpen Runde in ein schöneres Dval: die Farbe wird frisch: wohlgegliedert und trocken tritt die Nase hervor: das Auge wird lebhaft, das Haar dunkelbraun, der Gang munter: die Miene gefälligbescheiden und schüch= tern;

> Smelins Reisen n. f. Aus Pallas Reisen und Georgi's Bemerkungen sind die Merkwür: digkeiten der verschiednen Völker herausgehoben und besonders herausgegeben, Franks. und Leipz. 1773 = 77.

tern; je nåher also den Gegenden, wo die Fül= le der Natur in lebendigen Wesen zunimmt, wird auch die Menschenorganisation verhältniß= mäßiger und feiner. Je nördlicher herauf oder je weiter in die kalmuckischen Steppen hinein, desto mehr platten oder verwildern sich die Ge= sichtszüge auf nordische oder kalmuckische Weise. Allerdings kommt hierben auch vieles auf die Lebensart des Volks, auf die Beschaffenheit sei= nes Vodens, auf seine Abkunft und Mischung mit andern an. Die Gebürgtatarn erhalten ihre Züge reiner, als die in Steppen und Ebnen wohnen: Wölkerschaften, die den Dörfern und Stådten nahe sind, mildern und mischen auch mehr ihre Sitten und Züge. Je weniger ein Volk verdrängt wird, je mehr es seiner einfa= chen, rauhen Lebensart treu bleiben muß; desto mehr erhält es auch seine Vildung. Man wird also, da auf dieser großen, zum Meer abhan= genden Tafel der Tatarei, so viele Streifereien und Umwälzungen vorgegangen sind, die mehr in einander gemengt haben, als Gebirge, Wisten und Strome absondern konnten, auch die Auß= nahmen von der Regel bemerken; und sodann bestätigen diese die Regel: den unter die Nordi= sche, Tatarische und Mongolische Bildung ist alles getheilet. 11.

#### II.

Organisation der Völker um den asiatischen Rücken der Erde.

a viele Wahrscheinlichkeiten es geben, daß um diesen Erd = Rucken das menschliche Ges schlecht seinen ersten Wohnplatz gefunden: so ist man geneigt, auf demselben auch die schönste Menschengattung zu suchen; wie sehr trügt uns aber diese Erwartung! Die Bildung der Kal= mucken und Mongolen ist bekannt: sie hat nebst der mitlern Große wenigstens in Resten das platte Gesicht, den dunnen Bart, die braune Farbe des nordlichen Klima; zeichnet sich aber dabei durch die gegen die Nase schiefablaufen= den, flach ausgefüllten Augenwinkel: durch schmale, schwarze, weniggebogne Augbranen, durch eine kleine, platte, gegen die Stirn zu breite Mase, durch abstehende große Ohren, krumme Schenkel und Beine und das weiße, Ideen, II. Th. N starke

starke Gebiß aus, a) das nebst der ganzen Ges sichtsbildung ein Raubthier unter den Menschen zu charakterisiren scheinet. Woher nun diese Bildung? Die gebognen Kniee und Beine fin= den am ersten ihren Grund, in der Lebenss weise des Volkes. Von Kindheit auf rutschen sie auf ihren Beinen oder hangen auf dem Pferde; in Sitzen oder Reiten theilt sich ihr Leben und die einzige Stellung, die dem menschlichen Fuß seine gerade schöne Gestalt giebt, der Gang, ist ihnen, bis auf wenige Schritte sogar fremde. Sollte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Vildung übergegangen senn? Das abstehende thierische Ohr, das gleichsam immer lauscht und horchet, das kleine scharfe Auge, das in der weitesten Ferne den kleinsten Rauch oder Stanb gewahr wird, der weiße hervorbläckende, Knochenbena= gende

2) S. Pallas Sammlungen über die mongolischen Wölterschaften, Th. l. S. 98. 171. u. f. Georgi Beschreib. der Nation. des ruß. Reichs Th. 4. Peztersb. 1780. Schuttscher Kalmucken in Müllers Sammlung zur ruß. Gesch. B. 4. St. 4. Schlößers Auszug aus Schobers memorabilibus Russico – Asiatic. in den Nüllerschen Samml. B. 7. St. 1. u. f.

gende Zahn, der dicke Hals und die zurückge= bogne Stellung ihres Ropfs auf demselben; sind diese Züge nicht gleichsam zur Bestandheit gediehene Gebehrden und Charaktere ihrer Le= bensweise? Setzen wir nun noch hinzu, daß, wie Pallas fagt, ihre Kinder oft bis ins zehnte Jahr im Gesicht unförmlich, aufgedun= sen und von einem kakochymischen Ansehen sind, bis sie durch das Auswachsen wohlgebildeter werden: bemerken wir, daß große Strecken von ihren Gegenden keinen Regen, wenig oder wenigstens kein reines Wasser haben, und daß ihnen von Kindheit auf das Baden beinah eine ganz fremde Sache werde: denken wir uns die Salzseen, den Salzboden, die Salzmoraste, an denen sie wohnen, deren kalischen Geschmack sie auch in Speisen und sogar in dem Strom von Theewasser lieben, mit dem sie täglich ihre Werdauung schwächen: fügen wir auf der Erd= hohe die sie bewohnen, die feinere Luft, die trocknen Winde, die kalischen Ausdünstungen, den langen Winter im Anblick des Schnees und im Rauch ihrer Hutte und noch eine Reihe klei= nerer Umstånde hinzu; sollte es nicht wahr= scheinlich seyn; daß vor Jahrtausenden schon, da vielleicht einige dieser Ursachen noch viel stärker wirkten, eben hieraus ihre Bildung ent= 23 2 stan=

standen und zur erblichen Natur übergegangen ware? Nichts erquickt unsern Korper mehr und macht ihn gleichsam sproßender und vester, als das Waschen und Baden im Wasser, zumal mit Gehen, Laufen, Ringen und andrer Lei= Nichts schwächt den besübung verbunden. Körper mehr, als das warme Getrank, das sie phue Maas in sich schlürfen und das sie über= dem noch mit zusammenziehenden kalischen Sals zen würzen. Daher, wie schon Pallas anges merkt hat, die schwächliche, weibische Gestalt der Mongolen und Buraten, daß fünf und sechs derselben mit allen Kraften nicht ausrich= ten, was Ein Russe zu thun vermag: daher ihr besonders leichter Korper, mit dem sie auf ihren kleinen Pferden gleichsam nur fliegen und schweben; daher endlich auch die Kakochymie, die auf ihre Kinder übergehen konnte. Selbst einige angränzende Tatarische Stämme werden mit Zügen der Mongolischen Bildung gebohren, die sie aber verwachsen; daher wahrscheinlicher einige Ursachen klimatisch senn mussen, mehr oder minder durch Lebensart und Abstams mung in den Gliederbau des Volks eingepfropft und vererbt sind. Wenn Russen oder Lataren sich mit den Mongolen mischen, sollen schöne Kinder gebohren werden, so wie es denn auch unter

unter ihnen nur auf mongolische Weise, sehr zarte und proportionirte Gestalten geben soll. a) Auch hier ist sich also die Natur in ihrer Dr= ganisation treu geblieben: Nomadische Bolker unter diesem Himmel, auf diesem Erdstrich, bei solcher Lebensweise musten zu solchen leich= ten Raubgeiern werden.

Und weit umher erstrecken sich Züge ihrer Bildung: denn wohin sind diese Raubvogel nicht geflogen? mehr als einmal hat über ei= nem Welttheil ihr siegender Zug geschwebet. In vielen Ländern Asiens haben sich also Mon= golen niedergelassen und ihre Vildung durch die Züge andrer Völker veredelt. Ja früher als diese Kriegsüberschwemmungen, waren jene ur= alten Wanderungen von diesem frühbewohnten höchsten Rücken der Erde in viele umliegende Vielleicht also schon daher trägt die Länder. bstliche Weltgegend bis zu den Kamtschadalen hinauf, so wie über Tibet hin langs der Halb= insel jenseit des Ganges Züge mongolischer Bil= dung. Laffet uns diesen Erdstrich übersehen, der uns manches sonderbare zeiget.

V3 Die

a) Pallas in den Samml. zur Gesch. der mongol. Rölkerschaften, Reisen Th. 1. S. 304. II. u. f.

Die meisten Rünfteleien ber Sinesen an ihrem Körper betreffen mongolische Züge. jenen Bolkern bemerkten wir die ungestalten Kuße und Ohren; wahrscheinlich gab, da eine falsche Cultur dazu kam, eine ähnliche Unge= stalt zu jenem widernaturlichen Fußzwange, zu jenen abscheulichen Verzerrungen der Ohren, die vielen Völkern dieses Erdstrichs gewöhnlich sind, Anlag. Man schämte sich seiner Bildung und wollte verändern; traf aber auf Theile, die, da sie der Veränderung nachga= ben, sich als die häßlichste Schönheit zulett vererbten. Die Sinesen tragen, sofern es die große Verschiedenheit ihrer Provinzen und ihrer Lebensart zuläßt, offenbar noch Züge der bstli= chen Bildung, die auf der mongolischen Erd= hohe nur am stärksten ins Auge fällt. breite Gesicht, die kleinen schwarzen Augen. die stumpfe Nase, der dunne Bart hat sich in einem andern Lande nur zu einer weichern, rundern Gestalt klimatisiret; und der Sinesische Geschmack scheint eben so sehr eine Folge übel= geordneter Organe, wie ihre Regierungsform und Weisheit Despotismus und Rohigkeit mit sich träget. Die Japonesen, ein Volk Sinesischer Cultur, wahrscheinlich aber von Mons

Mongolischer Herkunft a), sind fast durchge= hends übel gewachsen, von dickem Ropf, klei= nen Augen, stumpfen Nasen, platten Backen, fast ohne Bart und meistens von schiesen Bei= nen; ihre Regierungsform und Weisheit ist voll gewaltsamen Zwanges, nur ihrem Lande durchaus bequemet. Eine dritte Art Despo= tismus herrscht in Tibet, dessen Gottestienst siehet.

Die bstliche Vildung b) ziehet sich mit den Gebürgen auf die Halbinsel jenseit des Gan= V4 ges

- 2) Allgemeine Samml. der Reisen Th. II. S. 595. Charlevoir. Von den Sinesen s. Olof Toree Reise nach Surate und China S. 68. Allgem. Reisen Th. 6. S. 130.
- b) Die altern Nachrichten beschreiben die Tibetazner als ungestalt. S. allgem. Meisen B. 7. S. 382. Nach neuern (Pallas Mord: Beitr. B. 4. S. 280.) wird dieses gemildert, welche Milberung auch die Lage ihres Erdstrichs zu begünstigen scheinet. Wahrscheinlich sind sie ein roher Uebergang zur Indostanischen Bildung.

ges herunter, wo mit den Bergen sich auch wahrscheinlich die Völker hinaberstreckten. Das Königreich Affam, das an die Tatarei grenzt, bezeichnet sich; wenn man den Berichten der Reisenden a) trauen darf, insonderheit nordlich durch seine häufigen Kröpfe und platte Nasen. Der unförmliche Schmuck an den verlängerten Dhren, die grobe Nahrung und Nacktheit in einem so milden Erdstrich sind Charaktere der Barbarei eines rohen Volkes. Die Arrakaner mit weitoffnen Nasen, einer flachen Stirn, klei= nen Augen und bis zu den Schultern hinabge= zwängten Ohren zeigen eben diese Misbildung des offlichen Erdstrichs b). Die Varmen in Ava und Pern haffen den Bart bis auf sein kleinstes Haar, wie ihn die Tibetaner und andre hohere Nationen hassen: sie wollen von ihrer tatarischen Unbärtigkeit auch durch eine reichere Natur nicht weggebracht senn c). So ·gehets,

a) S. allgem. Reisen B. 10. S. 557. aus Tapernier.

b) Allgem. Reisen B. 10. S. 67. aus Dvington.

c) S. Marsden Beschreibung von Sumatra S. 62. Allgem. Reisen Th. II. S. 487. u. f.

gehets, jedoch nach der Verschiedenheit der Klimate und Völker, bis in die Inseln her= unter.

Nordwärts hinauf nicht anders bis zu den Roraten und Kamtschadalen am Ufer der bstli= chen Welt. Die Sprache der letzten soll mit der Sinesisch Mongolischen noch einige Aehnlich= keit haben, ob sie gleich in alten Zeiten von diesen Wolkern getrennt sehn muffen, da sie den Gebrauch des Eisens noch nicht kannten; ihre Bildung verläugnet noch nicht ihren Welt= strich a). Echwarz ist ihr Haar, ihr Gesicht breit und flach, Nase und Augen tief einge= druckt; und ihren Geistescharakter, eine schein= bare Anomalie in diesem kalten unwirthbaren Klima, werden wir dennoch demselben angemessen finden. Die Koraken, die Tschuchtschi, die Kurilen und weitern bstlichen Insulaner endlich b) sind, wie mich dunkt, allmäliche Uebergänge aus der Mongolischen in die Ame= rikanische Form; und wenn wir die nordwestli= 23 5 d)en

a) Allgem. Reisen Th. 20. S. 289. aus Steller.

b) S. Georgi Beschr. der Nat. des ruß. Reichs Th. 3.

theils noch unbekannt sind, wenn wir den insnern Theil von Jedso und die große Strecke über Neumerico hin, die und noch so leer wie das innere Africa ist, werden kennen lernen: so dünkt mich, werden wir der letzten Reise Cooks zufolge c) ziemlich offenbare Schattieruns gen sich in einander verlieren sehen.

Solch einen weiten Strich hat die zum Theil verzerrte, überall aber mehr oder minder unbärtige bstliche Vildung; und daß sie nicht Abstammung von Einem Volk sei, zeigen die mancherlei Sprachen und Sitten der Nationen. Was wäre also ihre Ursache? was z. B. hat so verschiedne Völker-bewassnet, gegen den Vart

c) S. Ellis Nachricht von der Cookschen drikz ten Reise S. 114. Tagekuch der Entdeckungsz reise übers. von Forster S. 231. Womit man die ältern Nachrichten von den Inseln zwischen Assender und Amerika zu vergleichen hat. S. neue Nachricht von den neuentdeckten Inseln Hamb. und Leipz. 1776. Die Nachrichten in Palz las Nordischen Beiträgen, Müllers rußischen Sammlungen, den Beiträgen zur Völkerz und Länderkunde u. f.

zu streiten, oder sich die Ohren zu zerren, oder sich die Nase und Lippen zu durchboren? Mich dünkt, eine ursprüngliche Unformlichkeit muß zum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarische Kunst zu Hulfe rief und endlich eine alte Sitte der Bater wurde. Die Abartung der Thiere zeigt sich, ehe sie die Gestalt ers greift, an Haar und Ohren; weiter hinab an den Füßen, so wie sie auch im Gesicht zuerst das Kreuz desselben, das Profil ändert. Wenn die Genealogie der Völker, die Beschaffenheit dieser weitentlegnen Erdstriche und Länder, am meisten aber die Abweichungen der innern Phys siologie der Bolkerschaften mehr untersucht senn wird: so werden wir auch hierüber neue Auf= schlüsse erhalten. Und sollte der der Wissenschaften und Nationen kundige Pallas nicht der Erste senn, ber uns hierüber ein specilegium anthropologicum gåbe?

## III.

Organisation des Erdstrichs schöngebil= deter Bölker.

Mitten im Schoos der höchsten Gebürge liegt das Königreich Kaschmire, verborgen wie ein Paradies der Welt. Fruchtbare und schone Hugel sind mit hohern und hohern Bergen um= schlossen, deren letzte sich mit ewigem Schnee bedeckt, zu den Wolken erheben. Hier rinnen schone Bache und Strome: das Erdreich schmückt sich mit gesunden Kräutern und Früchten: In= seln und Garten stehen im erquickenden Grun; mit Niehweiden ist alles überdeckt: giftige und wilde Thiere sind aus diesem Paradiese verban= net. Man konnte, wie Bernier sagt, diese die unschuldigen Verge nennen, auf denen Milch und Honig fließt und die Menschengattung da= selbst ist der Natur nicht unwerth. Die Kasch= miren werden für die geistreichsten und wißig= sten Indier gehalten, zur Poesse und Wissen= schaft, zu Handthierungen und Künsten gleich ge=

geschickt, die wohlgebildetsten Menschen und ihre Weiber oft Muster der Schönheit. a)

Wie glücklich könnte Indostan senn, wenn nicht Menschenhande sich vereinigt hatten, den Garten der Natur zu verwüsten und die unschuls digste der Menschengestalten mit Aberglauben und Unterdrückung zu qualen. Die zindus sind der sanstmuthigste Stamm der Menschen. Rein Lebendiges beleidigen sie gern: sie ehren was Leben bringt und nahren sich mit der unschul= digsten Speise, der Milch, dem Reis, den Baumfruchten, den gesunden Kräutern, die ih= nen ihr Mutterland darbeut. Ihre Gestalt sagt ein neuer Reisender b), ist gerade, schlank und schön, ihre Glieder fein proportionirt, ihre Finger lang und zarttastend, ihr Gesicht offen und gefällig, die Züge desselben sind ben dem weib. lichen Geschlecht die zartesten Linien der Schon= heit, bei dem mannlichen einer mannlich = sanf= ten Seele. Ihr Gang und ihr ganzes Tragen des Körpers ist im höchsten Grad anmuthia und reizend." Die Beine und Schenkel, die

a) Allgem. Reisen Th. II. 116. 117. aus Bernier.

b) Makingtosn travels Vol. I. p. 321.

in allen nordöstlichen Ländern litten oder Affens artig verkürzt waren, verlängern sich hier und spriessende tragen eine Menschenschönheit. Selbst die Mogolische Bildung, die sich mit diesem Geschlecht vermählte, hat sich in Würde und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt, ist auch die ursprüngliche Gestalt ihres Geistes; ja sofern man sie ohne den Druck des Alberglaubens oder der Sklaverei be= trachtet, ihre Lebensweise. Mäßigkeit Rube, ein sanftes Gefühl und eine stille Tiefe der Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Ge= nuß, ihre Sittenlehre und Mythologie, ihre Künste und selbst ihre Duldsamkeit unter dem äußersten Joch der Menschheit. Glückliche Lam= mer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aus der Natur ungestort und sorglos weiden?

Die alten Perser waren ein häßliches Volk von den Gebürgen, wie noch ihre Reste, die Gauren, zeigen a). Da aber schwerlich ein Land

a) Chardin Voyages en Perse Vol. III. Chap. XI. seq. In le Brun (Brunns) Voyages en Perse T. I. Chap. 42. n. 86-88. stehen Perser, die man

Land in Asien so vielen Einbrüchen ausgesetzt ist als Persien, und gerade unter dem Abhange wohlgebildeter Völker lag, so hat sich hier eine Bildung zu ammengesetzt, die bei den edleren Persern Würde und Schönheit verbindet. Hier liegt Tschirkaßien, die Mutter der Schönheit; zur andern Seite des Kaspischen Meers wohnen Tatarische Stämme, die sich in ihrem schönen Klima auch schon zur Wohlgestalt gebildet und häufig hinabgebreitet haben. Zur Rechten liegt Indien und sowohl aus ihm als aus Tschir= kaßien haben erkaufte Madchen das Geblüt der Perser verschönert. Ihre Gemüthsart ist diesem Veredlungsplatz des menschlichen Geschlechts gemäß worden: denn jener leichte und durch= dringende Verstand, jene fruchtbare und leb= hafte Einbildungskraft der Perser, sammt ihrem biegsamen höflichen Wesen, ihrem Hange zur Eitelkeit, zur Pracht und zur Freude, ja zur romantischen Liebe sind vielleicht die erlesensten Eigenschaften zum Gleichgewicht der Neigungen und Züge. Statt jener barbarischen Zierrathen, mit denen ungestalte Nationen die Ungestalt ibres

> man mit denen darauf folgenden Schwarzen n. 89. 90. den rohen Samvjeden Chap. 2. n. 7. 8. dem wilden Sud=Neger n. 197. und dem sausten Bens janen n. 109. pergleichen mag.

ihres Körpers bedecken wollten und vermehrten, kamen hier schönere Gewohnheiten auf, Wohlgestalt des Körpers zu erheben. Der Wasserlose Mogole muste unrein leben; weiche Indier badet; der wohllustige Perser salbet. Der Mogole klebte auf seinen Fersen oder hing auf seinem Pferde: der sanfte In= dier ruhet; der romantische Perser theilt seine Zeit in Ergötzungen und Spiele. Er farbt Augenbran: er kleidet sich in eine den sein Wuchs erhebende Kleidung. Schöne Wohlges stalt! sanftes Gleichgewicht der Neigungen und Seelenkrafte, warum konntest du dich nicht dem ganzen Erdball mittheilen?

Daß einige Tatarische Stämme ursprüngslich zu den schöngebildeten Wölkern der Erde gehören und nur in den Nordländern oder auf den Steppen verwildert sind, haben wir bereits bemerket; beide Seiten des Kaspischen Meers zeigen diese schönere Bildung. Die Usbeckerinz nen werden groß, wohlgebildet und angenehm beschrieben: a) sie ziehen mit ihren Männern ins Gesecht:

<sup>2)</sup> Allgem. Reisen Th. 7. S. 316. 18.

Gefecht: ihr Auge, fagt die Beschreibung, ist groß, schwarz und lebhaft, das Haar schwarz und fein; die Bildung des Mannes hat Anse= hen und eine Art feiner Wurde. Ein gleiches Lob wird den Buckharen gegeben und die Schon= heit der Tsirkaßerinnen, der schwarzseidne Fa= den ihres Augenbrans, ihr feuriges schwarzes Aluge, die glatte Stirn, der kleine Mund, das gerfindete Kinn find weit umber bekannt und ges priesen, b) Man follte glauben, daß in die= sen Gegenden die Zunge der Waage menschlicher Bildung in der Mitte geschwebet und ihre Schaalen nach Griechenland und Indien off= und westlich fortgebreitet habe. Glücklich für uns, daß Europa diesem Mittelpunkt schöner Formen nicht so gar fern lag und daß manche Wölker, die diesen Welttheil bewohnen, die Ge= genden zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer auch entweder inne gehabt oder langsam durchzogen haben. Wenigstens sind wir also keine Antipoden des Landes der Schönheit.

Alle Völker, die sich auf diesen Erdstrich schöner Menschenbildung drängten und auf ihm ver=

b) S. einige Gemälde bei le Brun; Voyages au Levant. T. I. Chap. X. n. 34 – 37. Ideen, II. Th.

verweilten, haben ihre Züge gemildert. Die Turken, ursprünglich ein häßliches Volk, ver= edelten sich zu einer ansehnlichern Gestalt, da ihnen als Ueberwindern weiter Gegenden jede Nachbarschaft schöner Geschlechter zu Dienst stand; auch die Gebote des Korans, der ihnen das Waschen, die Reinigkeit, die Mässigung anbefahl und dagegen wohllüstige Ruhe und Liebe erlaubte, haben wahrscheinlich dazu beige= Die Ebraer, deren Bater ebenfalls tragen. aus der Hohe Asiens kamen und die lange Zeit, bald ins dürre Alegypten, bald in die Arabische Wiste verschlagen, nomadisch umberzogen; ob sie gleich auch in ihrem engen Lande, unter dem drückenden Joch des Gesetzes sich nie zu einem Ideal erheben konnten, das freiere Thas tigkeit und mehrere Wohllust des Lebens fodert: so tragen sie dennoch, auch jetzt in ihrer wei= ten Zerstreuung und langen, tiefen Berworfen= heit das Gepräge der Assatischen Bildung. Auch die harten Araber gehen nicht leer aus: denn obgleich ihre Halbinsel mehr zum Lande der Freiheit als der Schönheit von der Natur gebildet worden und weder die Wiste noch das Nomadenleben die besten Pflegerinnen der Wohl= gestalt seyn können; so ist doch dieses harte und tapfere, zugleich ein wohlgebildetes Bolk, dessen weite weite Wirkung auf drei Welttheile wir in der Folge sehen werden a).

Endlich fand an den Kusten des mittellänstischen Meers b) die menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie sich mit dem Geist vermähslen und in allen Reizen irrdischer und himmlisscher Schönheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele sichtbar werden konnte; es ist das dreisache Griechenland in Asien und auf den Kussten der weitern Abendländer. Laue Westwinde sächelten das Gewächs, das von der Hohe Asiens allmälich herverpslanzt war und durchshauchten es mit Leben: Zeiten und Schicksale kamen hinzu, den Saft desselben höher zu treisben

- a) Gemalde von ihnen s. bei Niebuhr Th. 2. Le Brun voyages au Levant n. 90. 91.
- b) Gemälde s. bei le Brun, Voyage au Levant Chap. 7. n. 17-20. in Choiseul Goussier Voyage pittoresque u. s. Die Denkmäler der alten Griechischen Kunst gehen über alle diese Gemälde.

ben und ihm die Krone zu geben, die noch jedermann in jenen Idealen griechischer Kunst und Weisheit mit Freuden anstaunet. Her wurden Gestalten gedacht und geschaffen, wie sie kein Liebhaber Tsürkaßischer Schönen, kein Künstler aus Indien oder Kaschmire entwerfen können. Die menschliche Gestalt gieng in den Olympus und bekleidete sich mit götzlicher Schönheit.

Meiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so Formenreich und gemischt: es hat durch seine Kunst und Eultur so vielfach die Natur verändert, daß ich über seine durch einander gemengte seine Nationen nichts Allge= meines zu sagen wage. Vielmehr sehe ich vom letzten Ufer des Erdstrichs den wir durchgangen sind, nochmals zurück und nach Einer oder zwo Bemerkungen gehen wir in das schwarze Afrika über.

Zuerst fällt sedermann ins Auge, daß der Strich der wohlgebildetsten Wölker ein Mittelsstrich der Erde sei, der wie die Schönheit selbst, zwischen zweien Aeußersten lieget. Er hat nicht die zusammendrückende Kälte der Samojeden, noch

noch die derrenden Salzwinde der Mogolen; und auf der andern Seite ist ihm die brennen= de Size der Afrikanischen Sandwüsten, so wie die feuchten und gewaltsamen Abwechselungen des Amerikanischen Klima eben so fremde. Weder auf dem Gipfel der Erdhöhe liegt er, noch auf dem Abhange zum Pol hin; vielmehr schützen ihn auf der Einen Seite die hohen Mauern der Tatarischen und Mogolischen Ge= burge, da auf der andern ihn der Wind des Meeres kühlet. Regelmäßig wechseln seine Jahrszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsam= keit, die unter dem Aequator herrschet; und da schon Hippokrates bemerkt hat, daß eine sanfte Regelmäßigkeit der Jahrszeiten auch auf das Gleichgewicht der Neigungen großen Einfluß zeiget: so hat sie solchen in den Spiegel und Abdruck unsrer Seele nicht minder. Die rau= berischen Tukumannen, die auf den Bergen oder in der Wiste umherschweifen, bleiben auch im schönsten Alima ein häßliches Bolk; ließen sie sich zur Ruhe nieder und theilten ihr Leben in einen sanftern Genuß und in eine Thatigkeit, die sie mit andern gebildetern Na= tionen verbande: sie wurden, wie an der Sitte derselben, so mit der Zeit auch an den Zu= gen ihrer Bildung Antheil nehmen. Die © 3 Schon=

Schönheit der Welt ist nur für den ruhigen Genuß geschaffen; mittelst seiner allein theilt sie sich dem Menschen mit und verkörpert sich in ihm.

Zweitens. Ersprießlich ists für das Men= schengeschlecht gewesen, daß es in diesen Gegenden der Wohlgestalt nicht nur ansieng, sons dern daß auch von hieraus die Cultur am wohl= thätigsten auf andre Nationen gewirkt Wenn die Gottheit nicht unsre ganze Erde zum Sitz der Schönheit machen konnte: so ließ sie wenigstens durch die Pforte der Schönheit das Menschengeschlecht hinauftreten und mit lang' eingeprägten Zügen derselben die Wölker nur erst allmälich andere Gegenden suchen. Auch war es Ein und dasselbe Principium der Natur, das eben die wohlgebildeten Nationen zugleich zu den wohlthätigsten Wirkerinnen auf andre machte; sie gab ihnen nemlich die Munterkeit, die Clasticitat des Geistes, die sowohl zu ihrer Leibesgestalt, als zu dieser wohlthätigen Wir= kung auf andre Nationen gehorte. Die Tun= gusen und Eskimohs sitzen ewig in ihren Höhlen und haben sich weder in Liebe noch Leid um entfernte Bolker bekummert. Der Meger hat für die Europäer nichts erfunden: er hat sich nie

nie in den Sinn kommen lassen, Europa weder zu beglücken, noch zu befriegen. Aus den Gegenden schöngebildeter Wölker haben wir unfre Religion, Kunst, Wiffenschaft, die ganze Gestalt unfrer Cultur und Humanitat, so viel oder wenig wir deren an uns haben. In diesem Erdstrich ist alles erfunden, alles durchdacht und wenigstens in Rin= derproben ausgeführt, was die Menschheit ver= schönern und bilden konnte. Die Geschichte der Cultur wird dieses unwidersprechlich darthuu und mich dünket, es beweisets unfre eigne Erfah= rung. Wir nordischen Europäer wären noch Bar= baren, wenn nicht ein gütiger Hauch des Schick= fals uns wenigstens Bluthen vom Geist dieser Wolfer heruber geweht hatte, um durch Ginim= pfung des schönen Zweiges in wilde Stamme mit ber Zeit den unsern zu veredlen.

## IV.

Organisation der Afrikanischen Völker.

Billig muffen wir, wenn wir zum Lande der Schwarzen übergehen, unfre stolzen Vorur= theile verleugnen und die Organisation ihres Erdstrichs so unpartheiisch betrachten, als ob sie die einzige in der Welt ware. Mit eben dem Recht, mit dem wir den Meger für einen verfluchten Sohn des Chams und für ein Eben= bild des Unholds halten, kann er seine grausa= me Rauber für Albinos und weiße Satane er= klaren, die nur aus Schwachheit der Natur so entartet sind, wie, dem Nordpol nahe, mehrere Thiere in Weiß ausarten, Ich, konnte er sa= gen, ich der Schwarze bin Urmensch. Mich hat der Quell des Lebens, die Sonne, am ftårksten getränkt, bei mir und überall um mich her hat er am lebendigsten, am tiefsten gewirket. Sehet mein Gold = mein Fruchtrei= ches Land, meine himmelhohen Baume, meine krästigen Thiere! alle Elemente wimmeln bei mir von Leben und ich ward der Mittelpunkt Die= dieser Lebenswirkung. So könnke der Neger sagen und wir wollen also mit Bescheidenheit auf sein ihm eigenthämliches Erdreich treten.

Sogleich beym Jihmus sibset uns eine sonderbare Nation auf, die Alegypter. Groß, stark, fett von Leibe, (mit welcher Fettigkeit sie der Nil segnen soll) dabei von grobem Knozchengebilde und gelbbraun; indessen sind sie gesund und fruchtbar, leben lange und sind mäßig. Jetzt faul, einst waren sie arbeitsam und fleißig; offenbar hat auch ein Bolk von diesen Knochen und dieser Vildung a) darzugehort, daß alle die gepriesnen Künste und Alnstalten der alten Aegypter zu Stande komzmen konnten. Eine seinere Nation hätte sich dazu schwerlich bequemet.

Die Einwohner Nubiens und die weiter hinaufliegenden innern Gegenden von Afrika kennen wir noch wenig; wenn indessen den vor= läufigen Nachrichten Brüce b) zu trauen ist, © 5

- 2) S. die Statuen ihrer alten Kunst, ihre Mumien und die Zeichnungen derselben auf den Mumien, kasten.
- b) Busson supplemens à l'histoire naturelle T. IV.

so wohnen auf dieser ganzen Erdhöhe keine Ne= gergeschlechter, die er nur ten bst = und westli= chen Kusten dieses Welttheils als den niedrige sten und heißesten Gegenden zueignet. Gelbst unter dem Alequator, sagt er, gebe es auf die= fer sehr gemäßigten und regenhaften Erdhöhe nur weiße oder gelbbraune Menschen. merkwürdig dieses Factum ware, den Ursprung der Megerschwärze zu erklären: so zeigt, woran uns beinahe noch mehr gelegen ist, auch die Form der Nationen dieser Gegenden eine all= maliche Fortrückung zur Negerbildung. Wir wissen, daß die Abeginier ursprünglich Arabi= scher Herkunft sind und beide Reiche auch oft und lange verbunden gewesen: indessen, wenn wir nach den Vildnissen derselben bei Ludolf c) u. a.

P. 495. 4. Lobo fagt wenigstens, daß auch die Schwarzen daselbst weder häßlich noch dumm, sondern geistig, zart und von gutem Geschmack sind. (Relation historique d'Abissinie p. 85.) Da alle Nachrichten aus diesen Gegenden alt und ungewiß sind: so wäre die Ausgabe von Brüce Reisen, wenn er solche bis nach Abessienien gethan hat, sehr zu wünschen.

c) Ludolf. hist. Aethiop, hin und wieber.

u. a. urtheilen dorfen, welche härtere Gesichts: züge erscheinen hier, als in der Arabischen und weitern Usiatischen Gestalt! Sie nabert sich der Regerform, obwohl noch von fern; und die großen Abwechselungen des Landes an hohen Bergen und den angenehmften Ebnen, die Ab= wechselungen des Klima mit Sturmwinden, Hitze, Kalte, und der schönsten Zeit, nebst noch einer Reihe andrer Ursachen scheinen diese hart zusammengesetzten Züge zu erklären. In einem verschiednen Welttheil muste sich auch eine verschiedene Menschengestalt erzeugen, des ren Charafter viel sinnliche Lebensfraft, eine große Dauer, aber auch ein Uebergang zum Aleussersten in der Bildung, welches allemal thierisch ist, zu senn scheinet. Die Cultur und Regierungsform der Abefinier ist ihrer Gestalt sowohl als der Beschaffenheit ihres Landes ge= maß, ein rohes Gemisch von Christen= und Heidenthum, von freger Sorglosigkeit und von barbarischem Despotismus.

Auf der andern Seite von Afrika kennen wir die Berbers oder Brebers gleichergeskalt zu wenig, um von ihnen urtheilen zu können. Ihr Aufenthalt auf den Atlaß = Gebürgen, und ihre harte, muntre Lebensweise hat ihnen die wohl=

wohlgewachsne, leichte und hurtige Gestalt erzhalten, die sie auch von den Arabern untersscheidet a). Sie sind also noch nichts minder als ein Bolk von Negervildung, so wenig es die Mauren sind: denn diese letzten sind mit andern Bolkern, vermischte Arabische Geschlechzter. Ein schones Bolk, sagt ein neuer Beobachzter b), von seinen Gesichtszügen, länglich runzden Gesichten, schonen großen feurigen Augen, länglichten und nicht breiten, nicht platten Nassen, von schonem, etwas in Locken fallenden, schwarzen Haar, also auch mitten in Afrika eine Lisiatische Bildung.

Vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich die Negergeschlechter an, doch auch hier noch mit allmäligen Uebergängen. c) Die Jaloser oder Wuluss haben noch nicht die

- a) Höst Nachrichten von Maroko G 141. vgl. mit 132. u. f.
- b) Schotts Nachrichten über den Zustand vom Senega in den Beiträgen zur Völker = und Länderkunde Th. I. S. 47.
- c) S. Schotts Nachr. vom Senega S. 50. Allg. Reisen Th. 315.

die platten Rasen und dicken Lippen der gemei= nen Megers; sie sowohl als die kleinern, behen= bern Suli's, die nach einigen Beschreibungen in Freude, Tanz und in der glücklichsten Ord= nung leben, find in ihrem schonen Gliederbau, in ihrem schlichten nur wenig wollichten Haar, in ihren offnen länglichen Gesichtern noch Vils der der Schönheit gegen jene Mandigoer und die weiter hinabwohnenden Regervolker. Jen= seit des Senega also fangen erst die dicken Lip= pen und platten Nasen der Megergestalt an, Die sich noch mit ungezählten Narietäten klei= ner Wolkerschaften über Guinea, Loango, Rongo, Angola tief hinab verbreiten. Auf Kongo und Angola &. E. fallt die Schwarze in die Olivenfarbe: das krause Haar wird rothlich: die Augapfel werden grün: das Aufgeworfne der Lippen mindert sich und die Statur wird kleiner. Un der gegenseitigen Ruste Zanquebar findet sich eben diese Dlivenfarbe, nur bei ei= ner größern Gestalt und regelmäßigern Vildung wieder. Die Hottentotten und Kaffern endlich sind Ruckgänge der Meger = in eine andre Vil= dung. Die Rase jener fängt an, etwas von der gequetschten Plattigkeit, die Lippe von ihrer geschwollnen Dicke zu verlieren: das Haar ist die Mitte zwischen der Wolle der Reger und dem

bem Haar andrer Wölker: ihre Farbe ist gelbs braun: ihr Wuchs wie der meisten Europäer, nur mit kleinern Händen und Füßen a). Kennsten wir nun noch die Jahlreichen Bolkerschafzten, die über ihren dürren Gegenden im Insnersten von Afrika bis nach Abeşinien hinauf wohnen und bei welchen, nach manchen Anzeizgen an den Grenzen, Fruchtbarkeit des Landes, Schönheit, Stärke, Eultur und Kunst zunehmen sollen: so könnten wir die Schattierungen des Völkergemäldes in diesem großen Welttheil vollenden und würden vielleicht nirgend eine Lücke sinden.

Aber wie arm sind wir überhaupt an gelztenden Nachrichten aus diesem Strich der Erde! Kaum die Küsten des Landes kennen wir und auch diese oft nicht weiter, als die Europäizschen Kanonen reichen. Das Innere von Afrika hat von neuern Europäern niemand durchreiset, wie es doch die Arabischen Karawanen so oft thun b); was wir von ihm wissen, sind Sagen aus dem Munde der Schwarzen oder ziemlich alte

a) Sparmanns Reisen S. 172.

h) Schotts Nachrichten vom Senega S. 49. 50.

alte Nachrichten einiger glücklichen oder glücklichen Abentheurer a). — Zudem scheint auch bei den Nationen, die wir schon kennen konnten, das Auge der Europäer viel zu tyran= nisch = sorglos zu seyn, um bei schwarzen elen= den Eklaven Unterschiede der Nationalbildung ausforschen zu wollen. Man betrachtet sie wie Nieh und bemerkt sie im Kauf nur nach den Zähnen. Ein Herrnhutischer Missionarius b) hat aus einem andern Welttheil her uns forg= fältigere Unterscheidungen von Wolkerschaften der Neger gegeben, als so manche Afrikanische Reisende, die an die Ruste streiften. Welch ein Gluck ware es für Natur = und Menschenkunde, wenn eine Gesellschaft Menschen von Sorsters Geist, von Sparrmanns Geduld und von den Kenntnissen beider, dies unentdeckte Land durch= zögen! Die Nachrichten, die man von den Menschenfresserischen Jaga's und Anziken giebt, sind gewiß übertrieben, wenn man sie auf alle Wôl=

- a) Zimmermanns Vergleichung der bekannten und unbekannten Theile, eine Abhandlung voll Gelehrsamkeit und Urtheil, in der Geogr. Gesch. des Meuschen B. 3. S. 104. u. f.
- b) Oldendorps Missionsgeschichte auf St. Thomas. S. 270. u. f.

Polker bes innern Afrika verbreitet. ga's scheinen eine verbundete Raubernation, gleichsam ein künstliches Wolk zu senn, das als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Wölker Freibenter auf dem festen Lande macht und zu dem Ende in rohen grausamen Gewohnheiten lebet a). Die Anziken sind Geburgvolker, viel= leicht die Mogolen und Kalmucken dieser Ge= gend; wie manche glückliche und ruhige Nation aber mag am Fuß der Mondgeburge wohnen! Europa ist nicht werth, ihr Glück zu sehen, da es sich an diesem Welttheil unverzeihlich versündigt hat und noch immer versündigt. Die ruhighandelnden Araber durchziehen das Land und haben weit umher Colonien gepflan= zet.

Doch ich vergesse, daß ich von der Bildung der Neger, als von einer Organisation der Mensch= heit zu reden hatte; und wie gut wäre es, wenn die Naturlehre auf alle Varietäten unsres Ge= schlechts

a) S. Proparts Geschichte von Loango, Kakonsgo u. f. Leipz. 1770. Dieser tentschen Uebersetzung ist eine gelehrte Sammlung der Nachrichten über die Jaga's beigefüget.

schlechts so viel Aufmerksamkeit verwendet hätte, als auf diese! Ich setze einige Resultate ihrer Beobachtungen her.

- 1. Die schwarze Farbe der Neger ist nicht wunderbarer in ihrer Art, als die weiße, braune, gelbe, rothliche andrer Nationen. Weder bas Blut, noch das Gehirn, noch der Same der Neger ist schwarz, sondern das Nelz unter der Oberhaut, das wir alle haben und das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter manchen Umständen mehr oder minz der gefärbt ist. Camper hat dies erwiesen a) und nach ihm haben wir alle die Anlage Neger zu werden. Selbst bei den kalten Samojeden ist der Streif um die Brüste der Weiber bez merkt worden; der Keim der Negerschwärze konnte in ihrem Klima bloß nicht weiter entwiz ckelt werden.
- 2. Es kommt also nur auf die Ursache an, die ihn hier entwickeln konnte und da zeigt die Anas

a) Siehe Campers kleine Schriften Th. 1. S.
24. u. f.
Ideen, II. Th.

Analoge sogleich abermals, daß Luft und Sons ne einen großen Antheil daran haben muffen. Denn was macht uns braun? was unters scheidet beinah in jedem Lande die beiden Ge= schlechter? was hat die Portugiesischen Stäm= me, die Jahrhunderte lang in Afrika gewohnt haben, den Regern an Farbe so ahnlich gez macht? ja was unterscheidet in Afrika die Negerstämme selbst so gewaltig? das Klima, im weitesten Verstande des Wortes, so daß auch Lebensart und Nahrungsmittel darunter gehören. Genau in der Gegend, wo der Oft= wind über das ganze veste Land hin die gro= ste Hitze bringt, wohnen die schwärzesten Me= gerstämme, wo die Hitze abnimmt oder wo Seewinde sie kühlen, bleichet sich auch die Schwärze ins Gelbe. Auf kühlen Höhen woh= nen weiße oder weißliche Wölker; in niedern, eingeschlossenen Gegenden kocht auch die Sonne mehr das Del aus, das unter der Oberhaut den schwarzen Schein giebet. Erwägen wir nun, daß diese Schwarzen Jahrtausende lang in ihrem Welttheil gewohnt, ja durch ihre Le= bensart sich demselben ganz einverleibet haben; bedenken wir, daß manche Umstände, die jetzt weniger wirken, in frühern Zeitaltern, da alle Elemente noch in ihrer ersten rohen Stårke wa= ren,

ren, auch stärker gewirkt haben mussen und daß in Jahrtausenden gleichsam das ganze Nad der Zufälle umläuft, das jetzt oder dann, alz les entwickelt, was auf der Erde entwickelt werden kann: so wird uns die Kleinigkeit nicht wundern, daß die Haut einiger Nationen gezschwärzt sei. Die Natur hat mit ihren fortz gehenden, geheimen Wirkungen andre, viel grössere Abartungen bewirkt, als diese.

- 3. Und wie bewirkete sie diese kleine Ver= ånderung? Mich dunkt, die Sache selbst zei= gets. Es ist ein Del, womit sie diese Retz= haut fårbte: der Schweiß der Reger und selbst der Europäer in diesen Gegenden färbet sich oft gelb: die Haut der Schwarzen ist ein diz der weicher Sammet, nicht so gespannt und trocken wie die Haut der Weißen; also hat die Sonnenwarme ein Del aus ihrem Innern gekocht, das so weit hervortrat, als es konnte, das ihre Haut erweichte und das Netz unter derselben farbte. Die meisten Krankheiten die= ses Erdstrichs sind Gallenartig; man lese die Beschreibung derselben a) und die gelbe oder D 2 schwar=
  - a) S. Schotts Observations on the Synochus atrabiliosa, im Auszuge: Götting, Magaz. Jahr 3. St. 6. S. 729. u. f.

schwarze Farbe wird uns physiologisch und pathologisch nicht fremde dünken.

4. Das Wollenhaar der Reger erläutert sich eben daher. Da die Haare nur vom seiznen Saft der Haut leben und sogar widernastürlich in der Fettigkeit sich erzeugen: so krümsmen sie sich nach der Menge ihres Nahrungssfaftes und sterben, wo dieser sehlet. Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in Ländern, wo ihre Natur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kann, aus der Wolle ein stränbiges Haar; die seinere Orzganisation des Menschen, die sür alle Klimate sein sollte, konnte umgekehrt, durch den Ueberssluß dieses Dels, das die Haut seuchtet, das Haar zur Wolle verändern.

5. Ein mehreres aber als dies alles will die eigne Bildung der Glieder des menschlichen Körpers sagen; und mich dünkt auch diese ist in der Afrikanischen Organisation erklärlich. Die Lippen, die Brüste und die Geschlechtssglieder stehen, so manchen physiologischen Ersweisen nach, in einem genauen Verhältniß; und da die Natur diese Bölker, denen sie edlere Gasben

ben entziehen mußte, dem einfachen Principium ihrer bildenden Kunst zufolge, mit einem desto reichern Maas des sinnlichen Genusses auszu= statten hatte, so muste sich dieses physiologisch zeigen. Die aufgeworfne Lippe wird auch bei weißen Menschen in der Physiognomik für das Zeichen eines sehr sinnlichen, so wie ein feiner Purpurfaden derselben für das Merkmal eines feinen und kalten Geschmackes gehalten, andre Erfahrungen zu geschweigen; was Wunder also, daß bei diesen Nationen, denen der sinnliche Trieb eine der Hauptglückscligkeiten ihres Le= bens ist, sich auch von demselben außere Merks male zeigen? Gin Negerkind wird weiß geboh= ren: die Haut um die Rägel, die Brustwarzen und die Geschlechtstheile farben sich zuerst, so wie der Anlage nach sich eben dieser Consensus der Glieder unter andern Völkern findet. Hun= dert Kinder sind dem Meger eine Aleinigkeit und jener Alte bedauerte mit Thranen, daß er deren nur siebenzig habe.

6. Mit dieser Delreichen Organisation zur sinnlichen Wohllust muste sich auch das Prosil und der ganze Bau des Körpers ändern. Trat der Mund hervor: so ward eben dadurch die D3

Nase stumpf und klein: die Stirn wich zu= ruck und das Gesicht bekam von fern die Alehn: der Conformation zum Affenschädel. Lichfeit Hiernach richtete sich die Stellung des Halses, der Uebergang zum Hinterkopf, der ganze ela= stische Bau des Körpers, der bis auf Nase und Haut zum thierischen sinnlichen Genuß ge= macht ist. a) Wie in diesem Welttheil, als im Mutterlande der Sonnenwarme, die Saft= reichsten höchsten Baume sich erzeugen, wie in ihm Heerden der größesten, muntersten, kräftigsten Thiere und insonderheit die unge= heure Menge Affen ihr Spiel haben, so daß in Luft und Stromen, im Meer und im Sande alles von Leben und Fruchtbarkeit wimmelt: so. konnte auch die sich organisirende menschliche Natur, ihrem animalischen Theil nach, nicht anders als diesem überall einfachen Principium der bildenden Krafte folgen. Die feinere Gei= Rigkeit, die dem Geschöpf unter dieser glüben= den Sonne, in dieser von Leidenschaften kochen= den

<sup>2)</sup> Daß der Reger die Mittelpunkte der Bewesgung naher beisammen habe, folglich auch elasstischer im Körper sei, als der Europäer, soll Camper in den harlemschen Actis erwiesen haben.

den Brust versagt werden muste, ward ihm durch einen Fibernbau, der an jene Gefühle nicht denken ließ, erstattet. Lasset uns also den Reger, da ihm in der Organisation seines Klima kein edleres Geschenk werden konnte, bedauern, aber nicht verachten; und die Muts ter ehren, die auch beraubend zu erstatten weiß. Corgloß verlebt er sein Leben in einem Lande, das ihm mit überfließender Freigebigkeit seine Mahrung darbeut. Sein geschlanker Körper platschert im Wasser, als ob er fürs Wasser gemacht sei: er klettert und läuft, als ob jez des seine Lustübung ware; und eben so ge= sund und stark, als er munter und leicht ist, erträgt er durch seine andre Constitution alle Unfälle und Krankheiten seines Klima, unter denen so viele Europäer erliegen. Was soll= te ihm das qualende Gefühl höherer Freuden, für die er nicht gemacht war? Der Stoff dazu war in ihm da; aber die Natur wendete die Hand und er schuf das daraus, was er für sein Land und fur die Gluckseligkeit seines Lebens nothiger brauchte. Sie hatte fein Afrika schaffen mussen; oder in Afrika mußten auch Neger wohnen.

Organisation der Menschen in den Inseln des heißen Erdstrichs.

Michts ist schwerer unter gewissen Hauptzüsgen zu charakterissiren, als die im Schoos des Oceans zerstreueten Länder. Denn da sie von einander entfernt sind und meistens von versschiednen Ankommlingen aus nähern und entzferntern Gegenden, später oder früher bewohntwurden und jeder derselben gewissermaassen eine eigne Welt ausmacht: so stellen sie in der Kunde der Nationen dem Geist ein so buntes Gemälde dar, als sie dem Auge auf der Landscharte geben. Indessen lassen sieh doch auch hier in dem was Organisation der Natur ist, nie die Hauptzüge verläugnen.

1. Auf den meisten der Assatischen Ins seln giebts eine Art Mcgergeschlechter, die die ältesten Einwohner des Landes zu seyn schei= nen

57

nen a). Sie sind obgleich nach der Berschie= denheit der Gegend in der sie leben, mehr oder minder schwarz von Farbe, mit krausem wolli= gen Haar; hie und da kommen auch die auf= geworfnen Lippen, die flache Nase, die weis sen Zähne zum Vorschein und was merkwür= dig ist, findet sich auch mit dieser Vildung das Temperament der Reger wieder. Eben die rohe, gesunde Starke, der Gedankenlose Sinn, die geschwäßige Wohllust, die wir bei den Schwarzen des festen Landes wahrnahmen, zeigt sich auch bei den Regrillo's auf den In= seln; nur allenthalben gemäß ihrem Klima und ihrer Lebensweise. Biele dieser Bolker stehen noch auf der untersten Stufe der Ausbildung, weil sie von spåtern Ankommlingen, die jetzt die Ufer und Ebnen bewohnen, auf die Ge= bürge gedrängt sind; daher man auch wes 25 nig=

a) Sprengels Geschichte der Philippinen, Forssters Nacht. von Borneo u. a. Inseln in den Beiträgen zur Völker: und Länderkunde Th. 2. S. 57. 237. n. s. Allgem. Neisen Th. II. S. 393. Le Gentils Reisen in Ebelings Samml. Th. 4. S. 70.

nig treue und sichere Nachricht von denselben besitzet b).

Woher nun diese Aehnlichkeit der Reger= bildung auf so entfernten Inseln? Gewiß nicht, weil Afrikaner, zumal in so frühen Zei= ten Colonien hieher sandten, sondern weil die Natur überall gleichformig wirket. Auch dies ist die Gegend des heissesten Klima, nur von der Meeresluft gekühlt; warum sollte es also nicht auch Megrillo's der Inseln geben konnen, wie es Meger des vesten Landes gab? zumal sie, als die ersten Einwohner der Juseln auch das tiefste Gepräge der bildenden Natur dieses Erdstrichs an sich tragen muffen. Hieher ge= horen also die Jgolotes auf den Philippinen und ähnliche Schwarzen auf den meisten an= dern Inseln, auch die Wilden, die Dampier auf der westlichen Seite von Neu Holland als einen der elendesten Menschenstämme be= schreibet, gehören hieher, wie es scheint, die unterste Classe dieser Bildung auf einer der wüstesten Streden der Erde.

2. In

b) S. Reisen um die Welt Th. I. S. 554. Leip= sig 1775.

- 2. In spatern Zeiten haben sich auf die= sen Inseln andre Wölker niedergelassen, die als so auch eine weniger auffallende Bildung zei= gen. Hieher gehören nach Forster a) die Badschu auf Borneo, die Alfuhri auf einigen der Molucken, die Subado's auf Magindano, die Einwohner der Diebsinseln, der Carolinen und der weitern südlichen im stillen Meer. Sie sollen große Uebereinstimmung in der Sprache, Farbe, Bildung und Sitten haben: ihr Haar ist lang und schlicht und aus den neuern Rei= sen ist bekannt, zu welcher Reizvollen Schon= heit sich diese Menschengestalt auf Dtaheiti und andern nahe gelegnen Inseln vervollkommet has be. Indessen ist diese Schönheit noch ganz sinnlich und in der etwas stumpfen Rase der Dtaheiterinnen scheinet der letzte Druck oder Einz druck des formenden Klima merkbar.
- 3. Noch spätere Ankömmlinge auf vielen dieser Inseln sind Malayen, Araber, Sineser, Japonesen, u. f. die also auch von ihren Stämmen noch deutlichere Spuren an sich tragen. Kurz man kann diesen Sund von Inseln alseinen Sammelplatz von Formen ansehen, die siehen Sammelplatz von Formen ansehen, die

a) Beitr. zur Völkerkunde Th. 2. S. 238.

sich nach dem Charakter, den sie an sich trugen, nach dem Lande, das sie bewohnten, nach der Zeit und Lebensweise, in der sie daselbst ma= ren, sehr verschieden ausgebildet haben; so daß man oft in der größten Rahe die sonderbarste Verschiedenheit antrift. Die Reuhollander, die Dampier sahe und die Einwohner der Insel Mallikollo scheinen von der gröbsten Vildung zu seyn, über die sich die Einwohner der neuen Hebris den, die Reukaledonier, Reuseelander u. f. all= malich heben. Der Ulnses dieser Gegenden, Rein= hold Forster a) hat die Arten und Abarten des Menschengeschlechts daselbst so gelehrt und Ber= standreich geschildert, daß wir ahnliche Beiträge zur philosophisch=physischen Geographie auch über andre Striche der Erde als Grundsteine zur Geschichte der. Menscheit zu wünschen haben. Ich wende mich also zum letzten und schwersten Welttheil.

VI.

a) Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt Berl. 1783. Hauptst. 6.

## VI.

Organisation der Amerikaner.

Weichen Brima desselbst, so wie seine lebendizgen Producte mit der Abert Belt wenig ahnliches Baher des Klima desselbst, so wie seine lebendizgen der Weiterung.

Auf der andern Seite aber giebt es eben auch die Lage von Amerika, daß dieser unge= heure, von der andern Welt so weit getrennete Erdstrich, nicht eben von vielen Seiten her bevölkert senn kann. Von Afrika, Europa und dem südlichen Assen scheiden ihn weite Meere und Winde; nur Ein Uebergang aus der alten Welt ist ihm nahe geworden an sei= ner Nordwestlichen Seite. Die vorige Er= wartung einer großen Vielformigkeit wird al= so hierdurch gewissermaassen vermindert: denn wenn die ersten und meisten Einwohner aus Einer und derselben Gegend kamen und sich, vielleicht nur mit wenigen Vermischungen an= drer Ankömmlinge, allmälich herunterzogen und endlich das ganze Land füllten: so wird, Trotz aller Klimate, die Bildung und der Charakter der Einwohner eine Einformigkeit zeigen, die nur wenig Ausnahmen leidet. Und dies ists, was so viele Nachrichten von Rord = und Sud= amerika sagen: daß nehmlich: ohngeachtet der großen Verschiedenheit der Himmelsstriche und Wölker, die sich oft auch durch gewaltsame Runst von einander zu trennen suchten, auf der Bildung des Menschengeschlechts im Gan= zen ein Gepräge der Einformigkeit liege, die selbst nicht im Negerlande statt findet. Die Orga=

Organisation der Amerikaner ist also gewisser= maassen eine reinere Aufgabe, als die Bildung irgend eines anderen gemischteren Erdstrichs; und die Ausschung des Problems kann nirgend als von der Seite des wahrscheinlichen Uebers ganges selbst anfangen.

Die Nationen an die Cook in Amerika streifte, a) waren von der mittlern Größe bis zu sechs Fuß. Ihre Farbe geht ins Rupferrozthe, die Form ihres Gesichts ins Viereckte, mit ziemlich vorragenden Vackenbeinen und wezuig Vart. Das Haar ist lang und schwarz: der Vau der Glieder stark und nur die Füße unförmlich. Wer num die Nationen im dstlizchen Assen und auf den nahe gelegenen Inseln inne hat, der wird Zug für Zug den allmälischen Uebergang bemerken. Ich schließe diesen nicht auf Eine Nation ein: denn wahrscheinzlich gingen mehrere, auch von verschiednen Stämmen hinüber; nur dstliche Volker warens, wie

a) W. Ellis Nachr. von Cooks dritten Reise S. 114. f. wie ihre Bildung, selbst ihre Unformlichkeit, am meisten aber ihr Put und ihre willkührli= chen Sitten beweisen. Werden wir einft die ganze Rordwestliche Ruste von Amerika, die wir jetzt nur in ein paar Anfurten kennen, übersehen und von den Einwohnern daselbst so treue Gemâlde haben, als Cook z. B. uns vom Anführer in Unalaska u. f. gegeben: so wird sich mehreres erklaren. Es wird sich ergeben, ob tiefer hinab auf der großen Ruste, die wir noch nicht kennen, auch Japaner und Sinesen übergegangen und was es mit dem Mahrchen von einer gesitteten bartigen Nation auf dieser Westseite für Bewandtniß habe. Freis lich waren die Spanier von Mexico aus die nåchsten zu diesen schätzbaren Entdeckungen; wenn sie mit den zwei großesten Geenationen Europa's, den Englandern und Franzosen, den rühmlichen Eroberungsgeist für die Wis senschaften theilten. Moge indeß wenigsten Caxmanns Reise auf die nordliche Ruste und die Bemühungen der Engländer von Kanada aus uns viel neues und Gutes lehren.

Es ist sonderbar, daß sich so viele Nach= richten damit tragen, wie die westlichsten Nationen

nen in Nordamerika zugleich die gesittetsten senn Die Usinipuelen hat man wegen ih= rer großen starken, behenden Gestalt und die Christinoh's wegen ihrer gesprächichen Muns terkeit gerühmet. a) Wir kennen indeß diese Nationen und überhaupt alle Savanner nur als Mährchen; von den Nadowesiern an geht ei= gentlich die gewissere Nachricht. Mit ihnen, so wie mit den Tschiwipäern und Winobagiern hat uns Carver b), mit den Tscherafi's, Tschikasah's und Muskogen Adair c), mit den sogenannten fünf Nationen Colden. Rogers, Timberlake, mit denen nach Norden hinauf die Franzbsischen Mißionare bekannt gemacht und bei allen Verschiedenheiten derselben, wem ist nicht ein Eindruck geblieben von einer herrs schenden Vildung, wie von Einem Hauptcha= rakter? Dieser bestehet nämlich in der gesun= den

a) Allgem. Reisen Th. 16. S. 646.

b) Ebelings Samml. von Reisebeschreib. Th. I. Hamb. 1780.

c) Adair Geschichte Rordamerik. Indian. Bresl.
1782.

Ideen, II. Th.

den und gehaltnen Stärke, in dem barbarischs stolzen Freiheit= und Kriegsmuth, der ihre Les bensart und ihr Hauswesen, ihre Erziehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebräusche zu Kriegs= und Friedenszeiten bildet. In Lastern und Tugenden ein Einziger Charakter auf unsver runten Erde!

Und wie kamen sie zu diesem Charafter ? mich dunkt, auch hier erklart ihr allmälicher Uebergang aus Mordasien und die Beschaffen= heit dieser neuen Weltgegend sehr vieles. Alls rohe und harte Nationen kamen sie herûber : zwischen Sturmen und Gebürgen waren sie ge= bildet; als sie nun die Kuste überstanden hat= ten und das grosse, freie, schönere Land vor sich fanden, muste sich nicht auch ihr Cha= rakter mit der Zeit zu diesem Lande bilden? Zwischen großen Seen und Stromen, in dies sen Wäldern, auf diesen Wiesen formten sich andre Nationen, als dort auf jenem rauhen und kalten Abhange zum Meer. Wie Seen, Geburge und Strome sich theilten, theilten sich die Volkerschaften: Stämme mit Stäm= men geriethen in heftige Kriege, daher auch bei denen sonst gleichmithigsten Nationen jez ner ner Kriegshaß der Völker unter einander ein herrschender Zug wurde. Zu kriegerischen Stämmen bildeten sie sich also und verleibten sich allen Gegenständen des Landes ein, das ihnen ihr großer Geist gegeben. Sie haben die Schamanenreligion der Nordasiaten, aber auf Amerikanische Weise. Ihre gesunde Luft, das Grün ihrer Wiesen und Wälder, das erquischende Wasser ihrer Seen und Ströme begeizsterte sie mit dem Hauch der Freiheit und des Sigenthums in diesem Lande. Von welchem Hausen elender Russen haben sich alle Siberizschen lassen! Diese festere Varbaren wichen zwar; aber sie dieneten nie.

Wie ihr Charakter, so lässet sich auch ihr sonderbarer Geschmack an der Verkünstelung ihz res Körpers aus diesem Ursprunge erklären. Alle Nationen in Amerika vertilgen den Bart; sie müssen also ursprünglich aus Gegenden senn, die wenig Bart zeugten, daher sie von der Sitte ihrer Våter nicht abweichen wollten. Der östliche Theil von Usien ist diese Gegend. Auch in einem Klima also, das reichern Saft zu ihm hervortreiben mochte, hasseten sie deuselben

und hassen ihn noch, daher sie ihn von Kind= heit auf ausraufen. Die Wölker des Assatis schen Mordens hatten runde Köpfe und bstlicher gieng die Form ins Viereckte über; was war naturlicher, als daß sie auch von dieser Båter= bildung nicht ablassen wollten und also ihr Ge= sicht formten? Wahrscheinlich fürchteten sie das sanftere Oval als eine weibische Vildung: sie blieben also auch durch gewaltsame Kunst beim zusammengedrückten Kriegsgesicht ihrer Nåter. Die nordischen Rugelkopfe formten es rund, wie die Bildung des höheren Rordens war: andre formten es vierect oder drückten den Kopf zwischen die Schultern, damit das neue Klima weder ihre Länge noch Gestalt ver= ändern mögte. Rein andrer Erdstrich als das östliche Asien zeigt Proben solcher gewaltsamen Verzierungen; und wie wir sahen, wahrscheinz lich auch in der nemlichen Absicht, das An= sehen des Stammes in fernen Gegenden zu er= halten; selbst dieser Geist der Verzierung gieng also vielleicht schon mit hinüber.

Endlich kann uns am wenigsten die Rups ferrothe Farbe der Amerikaner irren; denn die Farbe der Geschlechter siel schon im bstlichen Assen

Assien ins braunrothe, und wahrscheinlich wars die Luft eines andern Welttheils, die Salben und andre Dinge, die hier die Farbe erhöh= ten. Ich wundre mich so wenig, daß der Ne= ger schwarz und der Amerikaner roth ist, da sie, als so verschiedne Geschlechter, in so ver= schiednen Himmelöstrichen Jahrtausende lang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wun= dern würde, wenn auf einer runden Erde alles Schneeweiß oder braun ware. Sehen wir nicht bei der grobern Organisation der Thiere sich in verschiednen Gegenden der Welt so gar veste Theile verändern? und was hat mehr zu sagen, eine Beranderung der Glie= der des Körpers in ihrer ganzen Proportion und Haltung; oder ein etwas mehr und anders gefärbtes Det unter der haut?

Lasset und nach dieser Voreinleitung die Wölker Amerika's hinunter begleiten und sehen, wie sich die Einsdermigkeit ihres ursprünglichen Charakters ins Mannichfaltige mischt und doch nie verlieret.

Die nördlichsten Amerikaner werden als klein und stark beschrieben; in der Mitte des Eaus Landes wohnen die grössesten und schönsten Stämme; die untersten im slachen Florida müssen jenen schon an Stärke und Muth weichen. Auffallend ist es, sagt Georg Forster, a) daß bei aller charakteristischen Verschiedenheit der mancherlei Nordamerikaner, die im Looksschen Werk abgebildet sind, doch im Ganzen ein allgemeiner Charakter im Gesicht herrschet, der mir bekannt war und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich in Pescheräh im Keuerlande gesehen hatte.

Non Neu=Mexico wissen wir wenig. Die Spanier fanden die Einwohner dieses Landes wohlgekleidet, sleißig, sauber, ihre Låndereien gut bearbeitet, ihre Städte von Stein gebauet. Arme Nationen, was send ihr jetzt, wenn ihr euch nicht, wie die los bravos gentes auf die Gebürge gerettet habet? Die Apalachen bezwiesen sich als ein kühnes schnelles Volk, dem die Spanier nichts anhaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pagès b) von den Chaktas, Adaisses und Tega's!

Merifo

a) Götting. Magazin 1783. S. 929.

b) Pagès Voyage autour du monde Par. 1783. p. 17. 18. 26. 40. 52. 54. etc.

Mexico ist jezt ein trauriges Vild von dem, was es unter seinen Konigen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig. b) Und wie ist ihr Charafter durch die ungerech= teste der Unterdrückungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, giebts keinen tiefern, gehaltnern Haß, als den der leidende Ameris kaner gegen seinen Unterdrücker, den Spanier nahret: denn so sehr pages z. E. c) die meh= rere Milde rühmt, die jezt die Spanier gegen ihre Unterdrückten beweisen, so kann er doch auf andern Blattern die Traurigkeit der Unters jochten und die Wildheit, mit der die freien Wolker verfolgt werden, nicht verbergen. Die Wildung der Mexicaner wird stark Olivenfarb, schön und angenehm beschrieben: ihr Auge ist groß, lebhaft, funkelnd: ihre Sinne frisch, ihre Beine munter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechtschaft.

In der Mitte von Amerika, wo von nasser Hitze alles erliegt und die Europäer das E 4 elen=

b) Storia antica del. Messico: Auszug in den Götzting. gelehrten Anzeigen 1781. Zugabe 35. 36. und ein reicherer im Kielschen Magazin B. 2. St. I. S. 38. f.

c) S. 88. u. f.

elendeste Leben führen, erlag doch die biegsame Natur der Amerikaner nicht. Waffer, a) der den Seeranbern entflohen, sich eine Zeit= lang unter den Wilden in Terra firma auf= hielt, beschreibt seine gute Aufnahme unter ih= nen, nebst ihrer Gestalt und Lebensweise also: Die Große der Manner war 5 bis 6 Fuß, von starken Knochen, breiter Brust, schönem Berhältniß: kein Aruppel und Unformlicher war unter ihnen. Sie sind geschmeidig, lebhaft und schnelle Läufer. Ihre Augen lebhaftgrau, ihr Gesicht rund, die Lippen dunn, der Mund klein, das Kinn wohlgebildet. Ihr Haar ist lang und schwarz: das Kämmen desselben ist ihr bfteres Vergnügen. Ihre Zähne sind weiß und wohlgesett: sie schmücken und mahlen sich wie die meisten Indianer." - Sind das die Leute, die man uns als ein entnervtes, un= reifes Gewächs der Menschheit hat vorstellen wollen? und diese wohnten in der entnervendsten Gegend des Isthmus.

Sermin, ein treuer Naturforscher, beschreibt die Indier in Surinam, als wohlgebildete

<sup>2)</sup> Allgem. Reisen Th. 15. G. 263. u. f.

bildete und so reinliche Menschen, als es ir= gend auf Erden gebe a). "Sie baden sich, sobald sie aufstehn und ihre Weiber reiben sich mit Del, theils zur Erhaltung der Haut, theils gegen den Stich der Moskitos. Sie sind von einer Zimmetfarbe, welche ins Rothliche fallt; werden aber so weiß als wir gebohren. Rein Hinkender oder Verwachsner ist unter ihnen. Ihre langen pechschwarzen Haare werden erst im hochsten Alter weiß. Sie haben schwarze Augen, ein scharfes Gesicht, wenig oder kei= nen Bart, dessen geringstem Merkmal sie durch Ausreißen zuvorkommen. Ihre weißen schönen Zähne bleiben bis ins hochste Alter gesund und auch ihre Weiber, so zärtlich sie zu senn schei= nen, sind von starker Gesundheit." Man lese Bankrosts Beschreibung b) von den tapfern Caribben, den trägen Worrows, den ernsthaf= ten Accawaws, den geselligen Arrowauks u. f.; mich dünkt, so wird man die Vorurtheile von der schwachen Gestalt und dem nichtswürdigen Charafter dieser Indianer selbst in der heißesten Weltgegend aufgeben.

E 5

Gehen

<sup>2)</sup> Fermins Beschr. von Surinam Th. I. S. 39. 41.

b) Bankrofts Naturgesch. von Guiana Br. 3.

Gehen wir sidlich in die ungezählten Bol-Ferschaften Brasiliens hinunter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charafteren fin= bet man hier! die indeß alte und neue Reisen= de ziemlich gleichartig beschrieben haben a). "Nie grauet ihr Haar, sagt Lery, sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gefilde im= mer grünen." Die tapfern Tapinambos zogen fich, um dem Joch der Portugiesen zu entkom= men, in die undurchsuchten und unabsehlichen Malder wie mehrere streitbare Nationen. 21n= dre, die die Missionen in Paragnai an sich zu ziehen wusten, musten mit ihrem folgsamen Chas rakter fast bis zu Kindern ausarten; auch die= ses aber war Natur der Sache und weder sie noch ihre muthige Nachbarn können deswegen für keinen Abschaum der Menschheit gelten b).

Aber wir nähern uns dem Thron der Na= tur und der ärgsten Tyrannei, dem Silber= und Gräuel=

- a) Acunja, Gumilla, Lery, Marggraf, Condamine u. f.
- b) Dobrithoffer Gesch. der Abiponer, Wien 1783. Beschreibungen mehrerer Völker sehe man in des P. Gumilla Orinoco illustrado u. f.

Gränelreichen Peru. Hier sind die armen Indianer wohl aufs tiefste unterdrückt und wer sie unterdrückt, sind Pfaffen und unter den Weibern weibisch gewordne Europäer. Alle Kräften dieser zarten einst so glücklichen Kinder der Natur als sie unter ihren Inkas lebten. sind jetzt in das Einige Vermögen zusammens gedrängt, mit verhaltnem Haß zu leiden und zu dulden. "Beim ersten Anblick, fagt der Gouverneur in Brasilien, Pinto a) scheint ein Sudamerikaner sanftmuthig und harmlos; bes trachtet man ihn genauer, so entdeckt man in seinem Gesicht etwas Wildes, Argwohnisches, Dusteres, Verdrüßliches." Db sich nicht alles dieses aus dem Schicksal des Volks erklären lies fe? Sanftmuthig und harmlos waren sie, da ihr zu ihnen kamet; und das ungebildete Wilde in den gutartigen Geschöpfen zu dem was in ihm lag, håttet veredeln sollen. Jetzt, konnet ihr etwas anders erwarten, als daß sie argwöhnisch und duster, den tiefsten Verdruß unauslöschlich in ihrem Herzen nähren? Es ist der in sich gekrummte Wurm, der uns haße lich vorkommt, weil wir ihn mit unserm Fuß zer=

b) Robert sons Gesch. von Amer. B. I. S. 537.

zertreten. In Peru ist der Negersklave ein herrliches Geschöpf gegen den unterdrückten Arsmen dem das Land zugehöret.

Doch nicht allenthalben ists ihnen entrissen und glücklicher Weise sind die Cordilleras und die Wisten in Chili da, die so viel tapfern Nationen noch Freiheit geben. Da sind z. E. die unüberwundnen Malochen, die Puelchen und Arauker, und die patagonischen Tehuelhets oder das große südliche Volk, sechs Fuß hoch, groß und stark. "Ihre Gestalt ist nicht un= angenehm, sie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhafte Augen, weiße Zähne und ein langes schwarzes Haar. Ich sah einige, sagt Commerson, a) mit einem nicht sehr dichten, aber langhaarigen Knebelbart: ihre Haut ist erzfärbig, wie bei den meisten Amerikanern. Sie irren in den weiten Ebnen des südlichen Almerika herum, mit Weib und Kindern beständig zu Pferde und folgen dem Wildpret. Sall:

a) Iournal encyclop. 1772. Mehrere Zeugnisse gez gen einander gehalten s. in Zimmermanns Geschichte der Menschheit Th. I. S. 59. und Nobertson's Gesch. von Amerika Th. I. S. 540.

Salkner und Vidaure b) haben uns von ih= nen die beste Nachricht gegeben und hinter ihz nen ist nichts übrig, als der arme kalte Rand der Erde das Feuerland und in ihm die Pe= scherans, vielleicht die niedrigste Gattung der Menschen. c) Klein und häßlich und von un= erträglichem Geruch: sie nähren sich mit Mu= scheln, kleiden sich in Seehundsfelle, frieren Jahrüber im entsetzlichsten Winter und ob sie gleich Wälder gnug haben: so mangelts ihnen doch sowohl an dichten Häusern als an wär= mendem Feuer. Gut, daß die schonende Nas tur gegen den Súdpol die Erde hier schon aufhören ließ; tiefer hinab, welche armselige Bilder der Menschheit hatten ihr Leben im Ge= fühlraubenden Frost dahingeträumet!

Dies wären also einige Hauptzüge von Völkern aus Amerika; und was folgte aus ihnen fürs Sanze?

Zuerst.

- b) Falkners Beschreib. von Patagousen, Gotha, 1775. Vidaure Gesch. des Königr. Chili in der Ebelingschen Samml. von Reisen Th. 4. S. 108.
- c) S. Forsters Reisen Th. 2. S. 392. Cavenbisch, Bougainville u. a.

Juerst, daß man so selten als möglich von Nationen eines Welttheils, das sich durch alle Zonen erstrecket, ins Allgemeine hin reden sollte. Wer da sagt: Amerika sei warm, gessund, naß, niedrig, fruchtbar, der hat Recht; und ein andrer, der das Gegentheil sagt, hat auch Recht, nemlich sür andre Jahrszeiten und Derter. Ein gleiches ist mit den Natiosnen: denn es sind Menschen eines ganzen Hesmisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Riesen: in der Mitte wohnen mittelmäßige, wohl und mins der wohlgebildete Bölker, sauft und kriegerisch, träge und munter, von allerlei Lebenbarten und von allen Charakteren.

Indessen hindert nichts, daß dieser vielästige Menschenstamm mit allen seinen Zweigen nicht aus Einer Wurzel entstanden seyn könne, folglich auch Einartigkeit in seinen Früch= ten zeige. Und dies ists, was man mit der herrschenden Gesichtsbildung und Gestalt der Amerikaner sagen wollte. a) Ulloa bemerkt in der mitlern Gegend besonders die kleine mit Haaren

a) Modertsons Gesch. von Amerika Th. I. S. 539.

ren bewachsne Stirn, kleine Augen, eine dunne nach der Sberlippe gekrümmte Rase, ein brei= tes Gesicht, große Ohren, wohlgemachte Schen: kel, kleine Fuße, eine untersezte Gestalt; und diese Züge geben über Mexiko hinüber. Pinto setzt hinzu, daß die Nase etwas flach, das Ge= sicht rund, die Augen schwarz oder Kastanien= braun, klein aber scharf und die Ohren vom Gesicht sehr entfernt seyn; b) welches sich eben= falls in Abbildungen sehr entlegner Wölker zei= get. Diese Hauptphysiognomie, die sich nach Zonen und Volkern im Feinern verandert, scheint wie ein Familienzug auch in den verschiedensten noch kennbar und weiset allerdings auf einen ziemlich einformigen Ursprung. Wären Wölker aus allen Welttheilen, zu sehr verschiednen Zeiten nach Amerika gekommen; mochten sie sich vermischen oder unvermischt bleiben, so håtte die Diversität der Menschengattung aller= dings größer senn mussen. Blaue Augen und blonde Haare findet man im ganzen Welttheil nicht: die blanaugigen Cesaren in Chili und die Alkansas in Florida sind in der neuern Zeit ver= schwunden.

Drittens. Soll man nach dieser Gestalt einen gewissen Haupt= und mittlern Charakter der

b) Chendas. S. 537.

der Amerikaner angeben: so scheints Gutherzigzkeit und kindliche Unschuld zu seyn, die auch ihre alte Einrichtungen, ihre Geschicklichkeiten und wenigen Künste, am meisten ihr erstes Betragen gegen die Europäer beweisen. Aus einem barbarischen Lande entsprossen und unzunterstützt von irgend einer Beihülse der cultivirten Welt giengen sie selbst, so weit sie kamen und liesern auch hier in ihren schwachen Anfängen der Eultur ein sehr lehrreiches Gezmählde der Menschheit.

## VII.

Es wäre schön, wenn ich jest durch eine Zaus berruthe alle bisher gegebenen unbestimmten Wortbeschreibungen a) in Gemählde verwanz deln und dem Menschen von seinen Mithrüdern auf der Erde eine Gallerie gezeichneter Formen und Gestalten geben könnte. Aber wie weit sind

a) Wer mehrere Nachrichten von einzelnen Zügen begehret, wird solche in Buffons Naturges schichte, Wand 6. Mart. Augst. und in Blusmenbachs gelehrter Schrift de varietate gen. humani finden.

stud wir noch von der Erfüllung dieses anthros pologischen Wunsches! Jahrhunderte lang hat man die Erde mit Schwert und Kreuz, mit Korallen und Brantweinfässern durchzogen; an die friedliche Reißfeder dachte man nicht und auch dem großen heer der Reisenden ists kaum eingefallen, daß man mit Worten keine Gestalt mable, am wenigsten die feinste, verschiedenste, immer abweichende aller Gestalten. Lange gieng man aufs Wunderbare hinaus und dichtete; nachher wollte man hie und da, selbst wo man Zeichnungen gab, verschönern, ohne zu beden= ken, daß kein wahrer Zoolog verschönere, wenn er fremde Thiergestalten mahlet. Und verdiente etwa die menschliche Natur allein jene genaue Aufmerksamkeit nicht, mit der man Thiere und Pflanzen zeichnet? Indeß da in den neuesten Zeiten der edle Bemerkungsgeist auch für unser Geschlecht wirklich schon erwacht ist und man von einigen, wiewohl nur von wenigen Natio= nen Abbildungen hat, gegen die in altern Zei= ten de Bry, Bruyn, geschweige die Missionas re nicht bestehen: a) so ware es ein schones Geschenk, wenn Jemand, der es kann, die hie

a) Nicht als ob ich die Bemühungen dieser Männer nicht schäfte; indessen dünken mich Bruyn's (le Brun) Abbildungen sehr französisch und des Ideen, II. Th. und da zerstreueten treuen Gemälde der Versschiedenheit unfres Geschlechts sammlete und das mit den Grund zu einer sprechenden Naturleh: re und Physiognomik der Menschheit legte. Philosophischer könnte die Aunst schwerlich ansgewandt werden und eine authropologische Charete der Erde, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden müßte, als was Diversität der Menschheit ist, diese aber auch in allen Erscheinungen und Rückssichten; eine solche würde das philanthropische Werk krönen.

rer de Bry Gemalde, die nachher in schleche tern Nachstichen beinah in alle spätere Bücher übergegangen sind, nicht authentisch. Nach For= sters Zeugniß hat auch Hodges noch die Otahitischen Gemälde idealisiret. Indessen was re es zu wünschen, daß nach den Anfängen, die wir haben, die genaue und gleichsam Natur = his storische Kunst in Abbildung der Menschenges schlechter für alle Gegenden der Welt ununters brochen bauern moge. Niebuhr, Parkin= fon, Cook, Hoft, Georgi, Marion u.a. rechne ich zu diesen Anfängern; die lette Reise Cooks scheint nach dem Ruhm, den man ihren Gemälden giebt, eine neue hohere Periode angus fangen, der ich in andern Welttheilen die Fortz setzung und eine gemeinnühigere Befanntmachung munsche.

Siebentes Buch.





tionen soll nichts als der Vorgrund seyn, über welchen wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; so wie auch die Gruppen desselben nichts seyn wollen als was die templa des Ausgurs am Himmel waren, bezirkte Räume für unsern Blick, Hülfsmittel für unser Gedächtniß. Lasset uns sehen, was sich in ihnen zur Philossephie unsers Geschlechts darbeut.

I:

In so verschiednen Formen das Menschens geschlecht auf der Erde erscheint: so ists doch überall Ein' und dieselbe Menschens gattung.

Sind in der Natur keine zwei Blätter eines Baums einander gleich: so sinds noch weniger F 3

zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Berschie= denheit ist unser Kunstreiche Bau fähig! Sei= ne vesten Theile ldsen sich in so feine, vielkach verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge verfolgen mag: diese werden von einem Leim gebunden, dessen zarte Mischung aller berech= nenden Kunst entweichet; und noch sind diese Theile das wenigste, was wir an uns haben; sie sind nichts als Gefässe, Hüllen und Träger des in viel größerer Menge vorhandenen viel= artigen, vielbegeisterten Safts, durch den wir genießen und leben. "Kein Mensch, sagt Zaller a), ist im innern Bau dem andern ganz ahnlich: er unterscheidet sich im Lauf sei= ner Nerven und Adern in Millionen von Mil= lionen Fällen, daß man fast nicht im Stande ist, aus den Verschiedenheiten dieser feinen Theile das auszufinden, worinn sie überein= kommen." Findet nun schon das Ange des Zergliederers diese zahllose Verschiedenheit; wel= che größere muß in den unsichtbaren Kräften einer so künstlichen Organisation wohnen! so daß jeder Mensch zuletzt eine Welt wird, zwar eine

a) Vorrede zu Buffons Allgem. Nat. Gesch. Th. 3.

eine ähnliche Erscheinung von aussen; im Innern aber ein eignes Wesen, mit jedem andern uns ausmeßbar.

tur in Verbindung stehet; er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken: er verarbeitet Feuer, wie er das Licht einsaugt und die Luft verpestet: wachend und schlafend in Ruhe und in Vewegung trägt er zur Verzänderung des Universum bei und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgesbenden Kräfte wirket.

Der ganze Lebenslauf eines Menschen ist Verwandlung; alle seine Lebensalter sind Fabeln derselben und so ist das ganze Geschlecht in einer fortgehenden Metamorphose. Blüthen fallen ab und welken; andre sprießen hervor und knospen: der ungeheure Baum trägt auf einmal alle Jahrszeiten auf seinem Haupte.

4 Hat

Hat sich nun, nach dem Calcul der Ausdunstung allein, ein achtzigiähriger Mann wenig= stens vier und zwanzigmal am ganzen Körper erneuet; a) wer mag den Wechsel der Mate= rie und ihrer Formen durch das ganze Men= schenreich auf der Erde in allen Ursachen der Veränderung verfolgen? da kein Punke auf unsrer vielartigen Augel, da keine Welle im Strom der Zeit einer andern gleich ist. Bewohner Deutschlands waren von wenigen Jahrhunderten Patagonen und sie sinds nicht mehr; die Bewohner künftiger Klimate werden uns nicht gleichen. Steigen wir nun in jene Zeiten hinauf, da Alles auf der Erde so ans ders gewesen zu senn scheinet, in jene Zeit 3. E. da die Elephanten in Siberien und Nord= Almerika lebten, da die großen Thiere vor= handen waren, deren Gebeine sich am Dhio= strom finden u. f.; wenn damals Menschen in diesen Gegenden lebten, wie andere Menschen waren, als die jezt daselbst leben! Und so wird die Menschengeschichte zuletzt ein Schaus platz von Verwandlungen, den nur Der über= siehet,

a) Nach Bernoulli s. Haller Physiol. T. VIII. L. 30. wo man einen Wald von Bemerkungen über die Veränderungen des menschlichen Lebens findet. siehet, der selbst alle diese Gebilde durchhaucht und sich in ihnen allen freuet und fühlet. Er sühret auf und zerstöhrer, verseint Gestalten und ändert sie ab, nachdem er die Welt um sie her verwandelt. Der Wandrer auf der Erde, die schnell vorübergehende Ephemere, kann nichts als die Wunder dieses großen Geistes auf einem schmalen Streif anstaumen, sich der Gestalt freuen, die ihm im Chor der Andern ward, anderen und mit dieser Gestalt verssschwinden. "Auch ich war in Arkadien!" ist die Grabschrift aller Lebendigen in der sich immer verwandelnden, wiedergebährenden Schöpfung.

o i

Da indessen der menschliche Verstand in aller Vielartigkeit Einheit sucht und der göttlische Verstand, sein Vorbild, mit dem zahllosessen Mancherlei auf der Erde überall Einheit vermählt hat: so dürfen wir auch hier aus dem ungeheuren Reich der Veränderungen auf den einfachsten Satz zurücksehren: nur Lin' und dieselbe Gattung ist das Menschengeschlecht auf der Erde.

Wie viele Kabeln der Alten von menschlichen Ungeheuern und Mißgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits verlohren! und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholet, bin ich gewiß, daß auch diese ben hellerm Licht der Untersuchung sich zur schönern Wahrheit aufklären werden. Den Drang = Utang kennet man jest und weis, daß er weder zur Menschheit, noch zur Sprache ein Recht hat; durch eine sorgfältigere Nachricht von den Drang= Rubub und Drang = Guhu a) auf Borneo, Gu= matra und den Nikobar = Inseln werden sich auch die geschwänzten Waldmenschen verlieren. Die Menschen mit den verkehrten Füßen auf Malakka b) die wahrscheinlich rachitische Zwerg= nation

- Meschreibung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Ueber die geschwänzten Menschen hat Monbodov in seinem Werk vom Ursprung und Fortgange der Sprache (Th. I. S. 219; n. f.) alle Traditionen zusammengetrieben, der ren er habhaft werden konnte. Hr. Professor Blumenbach (de gener. hum. varietate) hat gezeigt, aus welcher Quelle sich die Abbildungen des geschwänzten Waldmenschen fortgeerbt haben.
- b) Noch Sonnerat denkt ihrer (Voyage aux In-

nation auf Madagaskar, die weiblichgekleideten Männer in Florida u. f. verdienen eine gleiche Berichtigung, wie solche bisher schon die Alzbino's, die Dondo's, die Patagonen, die Schürzen der Hotentottinnen c) erhalten haben. Männer denen es gelingt, Mängel aus der Schöpfung, Lügen aus unserm Gedächtniß und Entehrungen aus unsern Gedächtniß und Entehrungen aus unser Natur zu vertreiben, sind im Reich der Wahrheit das, was die Herven der Fabel für die erste Welt waren; sie vermindern die Ungeheuer auf Erden.

Auch die Angränzung der Menschen an die Affen wünschte ich nie so weit getrieben, daß indem man eine Leiter der Dinge sucht, man die wirklichen Sprossen und Zwischenräume ver= kenne,

T. 11. p. 103.) aber auch nur aus Sagen. Die Iwerge auf Madagaskar sind nach Flacourt von Commerson erneuert; von neuern Meissenden aber verworfen worden. Ueber die Hermaphroditen in Florida s. Henne kritische Albhaudlung in den Comment. Societat, Reg. Gætting, per ann. 1778. p. 993.

e) 6. Sparmanns Reisen G. 177.

kenne, ohne die keine Leiter statt findet. Was 3. E. könnte wohl der rachitische Satyr in der Gestalt des Kamtschadalen, der kleine Sylvan in der Große des Gronlanders oder der Pons go beim Patagonen erklären? da alle diese Bil-Dungen aus der Natur des Menschen folgen. auch wenn kein Affe auf Erden ware. Und gienge man gar noch weiter, gewisse Unform= lichkeiten unsres Geschlechts genetisch von Affen Perzuleiten: so dünkt mich, diese Vermuthung sei eben so unwahrscheinlich als entehrend. Die meisten dieser scheinbaren Affen = Aehnlichkeiten find in Landern, in denen es nie Affen gegeben, wie der zurückgehende Schabel der Kalmucken und Mallikolesen, die abstehenden Ohren der Pevas und Amikuanes, die schmalen Hände einiger Wilden in Carolina u. f. zeigen. Auch find diese Dinge, sobald man über den ersten spielenden Trug des Auges hinweg ist, so we= nig wirklich Affenartig, daß ja Kalmucke und Meger völlige Menschen auch der Vildung des Haupts nach bleiben und der Mallikolese Få= higkeiten außert, die manche andre Nationen nicht haben. Wahrlich Affe und Mensch sind nie Ein' und dieselbe Gattung gewesen und ich wünschte jeden kleinen Rest der Sage berich= tigt, daß sie irgendwo suf der Erde in ge= wolms

wöhnlicher fruchtbarer Gemeinschaft leben. Jestem Geschlecht hat die Natur gnug gethan und sein eignes Erbe gegeben a). Den Affen hat sie in so viel Gattungen und Spielarten vertheilt und diese so weit verhreitet, als sie sie verbreisten konnte; Du aber Mensch, ehre dich selbst. Weder der Pongo, noch der Longimanus ist dein Bruder; aber wohl der Amerikaner, der Nezger. Ihn also sollt du nicht unterdrücken, nicht morden, nicht stehlen: denn er ist ein Mensch, wie du bist; mit dem Affen darsst du keine Brüderschaft eingehn.

Endlich wünschte ich auch die Unterscheis dungen, die man aus rühmlichem Eiser für die überschauende Wissenschaft, dem Menschens geschlecht zwischengeschoben hat, nicht über die Grenzen erweitert. So haben einige z. B. vier oder fünf Abtheilungen desselben, die urs sprünglich nach Gegenden oder gar nach Fars ben gemacht waren, Racen zu nennen gewaget, ich sehe keine Ursache dieser Benennung. Race leitet auf eine Verschiedenheit der Abstammung, die hier

Dieses noch behauptet; aber wiederum nur aus Sagen.

hier entweder gar nicht statt findet, oder in iedem dieser Weltstriche unter jeder dieser Karben die verschiedensten Racen begreift. Denn jedes Volk ist Volk: es hat seine Nationalbildung, wie seine Sprache; zwar hat der Himmelsstrich über alle bald ein Gepräge, bald nur einen linden Schleier gebreitet, der aber das ur= sprüngliche Stammgebilde der Nation nicht zer= storet. Bis auf Familien sogar verbreitet sich dieses und seine Uebergänge sind so wandelbar als unmerklich. Kurz, weder vier oder fünf Racen, noch ausschließende Varietäten giebr es auf der Erde. Die Farben verlieren sich in einander; die Bildungen dienen dem genetischen Charakter; und im Ganzen wird zuletzt alles nur Schattierung eines und besselben großen Gemåldes, das sich durch alle Raume und Zeis ten der Erde verbreitet. Es gehöret also auch nicht sowohl in die systematische Naturgeschichte. als in die physisch = geographische Geschichte der Menschheit.

## II.

Das Eine Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf der Erde klima= tisiret.

Sebet jene Heuschrecken der Erde, die Kalzmucken und Mogolen; sie gehören in keinen aus dern Weltstrich, als in ihre Steppen, auf ihre Berge a). Auf seinem kleinen Pferde durchsliegt der leichte Mann ungeheure Streecken und Wüsten: er weiß dem Roß Kräfte zu geben; wenn es erliegt und wenn Er verschmachztet, muß eine geöfnete Ader am Halse des Pferdes ihm Kräfte geben. Kein Kegen fällt auf manche dieser Gegenden, die nur der Thau erquickt und eine noch unerschöpfte Fruchtbarzfeit

2) Nach einzelnen Gegenden f. Pallas und andre obengenannte. Von der Lebensart einer Kalmucken=Horde am Jaik würde G. Opißens Leben und Gefangenschaft unter ihnen ein sehr mahlerisches Gemälde senn, wenn es nicht mit so vielen Anmerkungen des Herausgebers verziert und romantisirt wäre.

keit der Erde mit neuem Grün bekleidet: mans che weite Strecke kennt keinen Baum, keine süße Quelle. Da ziehn nun diese wilden und unter sich selbst die geordnetsten Stamme im hohen Grase umber und weiden ihre Heerden; die Mitgenossen ihrer Lebensart, die Pferde, kennen ihre Stimme und leben wie sie in Friede. Mit Gedankenloser Gleichgultigkeit sitt der mus sige Kalmucke da und erblickt seinen ewigs heitern Himmel und durchhorcht seine unabsehs bare Einode. In sedem andern Strich der Erde sind die Mogolen verartet oder veredelt; in ihrem Lande sind sie, was sie seit Jahrtaus fenden waren und werden es bleiben, so lange sich ihr Erdstrich nicht durch Natur oder durch Kunst andert.

Der Araber in der Wüste a); er gehört in dieselbe mit seinem edlen Roß, mit seinem geduldigen aushaltenden Kameel. Wie der Mo= gole auf seiner Erdhöhe, in seiner Steppe umher= zog, ziehet der wohlgebildetere Beduin auf sei= ner weiten Assatisch=Afrikanischen Wüste uniher, auch

a) Ausser den altern zahlreichen Reisen nach Aras bien s. Voyages de Pages T. II. P. 62. — 87.

auch ein Nomade nur seiner Gegend. Mit ihr ist seine einfache Rleidung, seine Lebens= weise, seine Sitte und Charakter harmonisch und nach Jahrtausenden noch erhält sein Ge= zelt die Weise der Bater. Liebhaber der Frei= heit, verachten sie Reichthümer und Wohllus ste, sind leicht im Lauf, fertig auf ihren Ros= sen, die sie wie ihres Gleichen pflegen, und. eben so fertig zu schwingen die Lanze. Ihre Gestalt ist hager und nervicht; ihre Farbe braun, ihre Knochen stark: unermidlich, Bes schwerden zu ertragen, und durch die Wiske zu= sammengeknüpft, stehen sie alle für Ginen, kühn und unternehmend, treu ihrem Wort, gastfreundlich und edel. Die Gefahrvolle Le= bensart hat sie zur Behutsamkeit und zum scheuen Argwohn, die einsame Wiste zum Ge= fühl der Rache, der Freundschaft, des Enthu= siasmus und des Stolzes gebildet. Wo sich ein Alraber zeige, am Euphrat oder am Nil, am Li= banon oder am Senega, selbst bis in Zanquebar und auf den indischen Meeren, zeiget er sich, wenn nicht ein fremdes Klima ihn in Colonien langsam veränderte, noch in seinem ursprüngli: chen Arabischen Charafter.

Der Kalifornier am Rande der Melt, in feinem unfruchtbaren Lande, bei seiner durfti= gen Lebensart, bei seinem wechselnden Klima; er klagt nie über Hitze und Kalte, er entgeht dem Hunger, wenn auch auf die schwerste Weise, er lebt in seinem Lande glücklich. "Gott allein weiß, sagt ein Missionar a), wie viel tausend Meilen ein Kalifornier, der achzig Jahr alt worden, in seinem Leben herumgeirret hat, bis er sein Grab findet. Biele von ih= nen andern ihr Nachtquartier vielkeicht huns dertmal in einem Jahre, daß sie kaum dreimal nach einander auf dem nämlichen Platz und in der nämlichen Gegend schlafen. Sie werfen sich nieder, wo sie die Nacht überfällt, ohne alle Sorge wegen schädlichen. Ungeziefers oder Unsauberkeit des Erdbodens. Ihre schwarz= braune Haut ist ihnen statt des Mockes und Mantels. Ihre Hausgeräthe sind Vogen und Pfeil, ein Stein statt des Messers, ein Bein oder spitziges Holz, Wurzeln auszugraben, eine Schildkrötschaale statt der Kinderwiege, ein Darm oder eine Blase, Wasser zu holen, und

a) Nachrichten von Kalifornien Mannh. 1773 hin und wieder.

und endlich, wenn das Glück gut ist, ein aus Alloe : Garn wie ein Fischernetz gestrickter Sack. ihren Proviant und ihre Lumpen umherzuschlep= pen. Sie essen Wurzeln und allerlei kleine Samen sogar von durrem Heu, die sie mit Mühe sammlen und bei Hungerenoth selbst so= gar wieder aus ihrem Roth auflesen. Alles was Fleisch ist und nur Gleichheit mit demsel= ben hat bis auf Fledermäuse, Raupen und Würme ist ihre festliche Speise und sogar die Blåtter einiger Stauden, einiges junge Holz und Geschoß, Leder, Riemen und weiche Beine sind von ihren Lebensmitteln nicht ausgeschlos= sen, wenn sie die Noth dazu treibet. Und dena noch sind die Armseligen gesund: sie werden alt und stark, so daß es ein Wunder ist, wenn Einer unter ihnen und dieses gar spåt, grau wird. Sie sind allezeit wohlgemuthet: ein ewis ges Lachen und Scherzen regiert unter ihnen: wohlgestalt, flink und gelenkig: sie konnen mit den zwei vordern Zehen Steine und andre Din= ge vom Boden aufheben, gehen bis ins hochste Allter kerzengerade: ihre Kinder stehen und ge= hen, ehe sie ein Jahr alt sind. Des Schwas zens måde, legen sie sich nieder und schlafen, bis sie der Hunger oder die Lust zum Essen aufweckt: sobald sie erwacht sind, geht das (i) 2 La=

Lachen, Schwäßen und Scherzen wiederum an; sie seizen es fort auf ihren Wegen, bis endzlich der abgelebte Kalisornier seinen Tod mit gleichgültiger Ruhe erwartet. Die in Europa wohnen, fährt der erwähnte Missionar sort, können zwar die Kalisornier ihrer Glückseligkeit halber beneiden; aber keine solche in Kalisornien genießen, als etwa durch eine vollkomz mene Gleichgültigkeit, viel oder wenig auf dieser Welt zu besüßen und sich dem Willen Gottes in allen Zufällen des Lebens zu unterzwersen."

So konnte ich fortkahren und von mehrern Nationen der verschiedensten Erdstriche, von den Kamtschadalen bis zu den Feuerländern, klimatische Gemälde liefern; wozu aber diese abgekürzten Versuche, da bei allen Meisenden, die treu sahen oder menschlich theilnahmen, jeder kleine Zug ihrer Veschreibung klimatisch mahlet. In Indien, auf diesem großen Marktzplatz handelnder Völker ist der Araber und Siznese, der Türk und Perser, der Christ und Jude, der Molaye und Meger, der Japaner und Sentu kennbar a); auch auf der fernsten Küste

a) 6. Makingrosh travels T. II. p. 27.

Rüste trägt jeder den Charakter seines Erdstrichs und seiner Lebensweise mit sich. Aus dem Stanbe aller vier Welttheile, sagt die alte bildliche Tradition, ward Adam gebildet und es durchhanchten ihn Kräfte und Geister der weiten Erde. Wohin seit Jahrtausenden seine Sohne zogen und sich einwohnten: da wurzelzten sie als Bäume und gaben dem Klima gezmäß Blätter und Früchte. — Lasset uns einiz ge Folgen hieraus ziehen, die manche sonst aufzstallende Sonderbarkeit der Menschengeschichte zu erklären scheinen.

Juerst erhellet, warum alle ihrem Land de zugebildete sünnliche Bölker dem Boden desselben so treu sind und sich von ihm unabstrennlich fühlen. Die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an die sie von Kindheit auf gewöhnt wurden, der ganze Gesichtskreis ihrer Seele ist klimatisch. Raubet man ihnen ihr Land: so hat man ihnen alles gestaubet.

"Von dem betrübten Schicksal der sechs Gronlander erzählet Cranz a), die man auf der ersten Reise nach Dannemark brachte, hat man angemerkt, daß sie ohnerachtet aller freundlichen Behandlung und guten Versor= gung mit Stockfisch und Thran, dennoch oft mit betrübten Blicken und unter jammerlichem Seufzen gen Norden nach ihrem Vaterlande gesehen und endlich in ihren Kajaken die Flucht ergriffen haben. Durch einen starken Wind wurden sie an das Ufer von Schonen geworfen und nach Roppenhagen zurückgebracht, worauf zween von ihnen vor Betrübniß starben. den übrigen sind ihrer zween nochmals ent= flohen und ist nur der Eine wieder eingeholt worden, welcher, so oft er ein kleines Kind an der Mutter Halse gesehen, bitterlich gewei= net: (woraus man geschlossen, daß er Frau und Kinder haben musse, denn man konnte nicht mit ihnen sprechen, noch sie zur Taufe pråpariren.) Die zween letzten haben zehn bis zwolf Jahr in Dannemark gelebt und sind bei Coldingen zum Perlenfischen gebraucht, aber im Winter so stark angestreckt worden, baß der

<sup>2)</sup> Geschichte von Grönland S. 355.

der Eine darüber gestorben, der letzte noch= mals entstohen und erst dreußig bis vierzig Meilen weit vom Lande eingeholt worden, wor= auf er ebenfalls aus Betrübniß sein Leben ge= endet."

Alle Zeugen von menschlicher Empfindung konnen die verzweifelnde Wehmuth nicht auß= drücken, mit welcher ein erkaufter oder erstohl= ner Negersklave die Kuste seines Waterlandes verläßt, um sie nie wieder zu erblicken in seiz nem Leben. "Man muß genaue Aufsicht ha= ben, sagt Römer a), daß die Sklaven weder im Fort noch auf dem Schiff Meffer in die Hände bekommen; bei der Ueberfahrt nach Westindien hat man gnug zu thun, sie bei gu= ter Laune zu erhalten. Deshalb ist man mit Europäischen Leiern versehen: man nimmt auch Trummeln und Pfeisen mit und läßt sie tanzen, versichert sie, daß sie nach einem schonen Lande geführt werden, wo sie viel Frauen, gute Speisen erhalten sollen und dergleichen. Und dennoch hat man betrübte Beispiele erlebt, daß die **6** 4

a) Romers Rachrichten von der Kuste Guinea, S. 279.

die Schifseute von ihnen überfallen und ermors det worden, da sie denn nachher das Schiff ans Land treiben lassen." — Und wie viel traurigere Beispiele hat man erlebt vom verzweifeluden Selbstmorde dieser unglücklichen Geraubten! Sparmann erzählt b) aus dem Munde eines Besitzers solcher Sklaven, daß sie des Nachts in eine Art von Raserei verfallen, die sie antreibt, an irgend jemand oder gar an sich selbst einen Mord zu begehen: "denn das schwermüthige Andenken an den schmerzhaften Verlust ihres Vaterlandes und ihrer Freiheit erwacht am meisten des Nachts, wenn das Geräusch des Tages es nicht zu zerstreuen ver= mag." - Und was für Recht hattet ihr Un= meuschen, euch dem Lande dieser Unglücklichen nur zu nahen, geschweige es ihnen und sie dem Lande durch Diebstahl, List und Grausamkeit zu entreißen? Seit Jahrtausenden ist dieser Welttheil der ihre, so wie sie ihm zugehören: ihre Båter hatten ihn um den hochsten und schwersten Preis erkauft, um ihre Negergestalt und

b) Sparmanns Reisen S. 73. Der Menschenfreundliche Reisende hat viele traurige Nachrichten von der Behandlung und dem Fange der Sklaven eingestreuet S. S. 195, 652. u. f.

und Negerfarbe. Vildend hatte die Afrikanissche Sonne sie zu Kindern angenommen und ihr Siegel auf sie gepräget; wohin ihr sie führt, zeiht euch dieses als Menschendiebe, als Räuber.

Zweitens. Grausam also sind die Kriege der Wilden um ihr Land und um die ihnen entrissenen oder beschimpften und gequalten Sohne desselben, ihre Mitbruder. Daher z. B. der verhaltne Haß der Amerikaner gegen die Europäer, auch wenn diese leidlich mit ih= nen umgehn; se fühlens unvertilgbar: "ihr gehöret nicht hieher! das Land ist unser." Daher die Verräthereien aller sogenannten Wikden, auch wenn sie von der Höflichkeit der Europäer ganz befänftigt schienen. Im ersten Augenblick, da sie zu ihrem angeerbten Natioz nalgefühl erwachten, brach die Flamme aus, die sich mit Mühe so lang unter der Aschen ge= halten hatte; grausam wüthete sie umher und ruhte oft nicht eher, bis die Zähne der Einge= bohrnen der Ausländer Fleisch fraffen. Uns scheint dieses abscheulich, worüber auch wohl kein Zweifel bleibt; indessen waren die Euro= påer die ersten, die sie zu dieser Unthat zwan= gen: denn warum kamen sie zu ihrem Lande? **6** 5 wars

warum führten sie sich in denselben als foderns de, gewaltthätige, übermächtige Despoten auf a). Jahrtausende waren sich die Einwohner desselz ben das Universum: von ihren Bätern hatten sie es geerbt, und von ihnen zugleich die grauzsame Sitte geerbt, was ihnen ihr Land, was sie dem Lande entreißen oder darin beeinträchztigen will, auf die grausamste Weise zu vernichzten. Feind und Fremder ist ihnen also Einstssie sind wie die Muscipula, die in ihren Boden gewurzelt, jedes Insest ergreift, das sich ihr nahet: das Recht ungebetne oder beleidigende Säste zu verzehren ist die Accise ihres Landes, ein so cyklopisches Regal als irgend eines in Europa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn ein also entfremdeter Sohn der Matur etwa wieder die Kuste seines Vaterlanz des erblickte und dem Schoos seiner Mutterz Erde

a) S. des unglücklichen Marions Voyage à la mer du Sud. Anmerkung des Herausgebers. Reinhold Forsters Vorrede zum Tagebuch der letzten Cookschen Neise, Berlin 1781. und die Nachrichten vom Betragen der Europäer selbst.

Erde wieder geschenkt ward. Alls der Foleissche edle Priester Job = Ben = Salomon a) wieder nach Afrika kam, empfieng ihn jeder Kuli mit brüderlicher Inbrunst "ihn, den zweiten Men= schen ihres Landes, der je aus der Sklaverei zurückgekehrt ware." Und wie sehnte sich die= fer dahin! wie wenig fülleten alle Freundschaf= ten und Ehrenbezeugungen Englands, die er als ein aufgeklärter, wohldenkender Mann, dankbar erkannte, sein Herz aus! Er war nicht eher ruhig, als bis er des Schiffes gewis war, das ihn zurückführen sollte. Und diese Sehn= sucht hångt nicht am Stande, noch an den Bequemlichkeiten des Geburts=Landes. Hottentotte Koree legte seinen metallnen har= nisch und alle seine Europäische Vorzüge ab, zurückfehrend zur harten Lebensart der Sei= nen b). Fast aus jedem Erdstrich sind Proben der Alrt vorhanden und die unfreundlichsten Länder ziehen ihre Eingebohrnen mit den stärk= sten Banden. Eben die überwundnen Beschwer= lich=

- a) Allgemeine Reisen Th. 3. S. 127. u. f.
- b) Allgem. Reisen Th. 5. S. 145. andre Benspiele s. bei Rousseau in den Anm. zum Discours sur l'inegalité parmi les hommes.

send auf gebildet worden, sinds, die den Einzgebohrnen die klimatische Vaterlandsliebe einzslößen, von welcher der Bewohner einer Vblekerbedrängten fruchtbaren Ebene schon weniger und der Einwohner einer Europäischen Hauptsstadt beinahe nichts mehr empfindet. — Doch es ist Zeit, das Wort Klima näher zu unterssuchen und da einige in der Philosophie der Menschengeschichte so viel darauf gebauet; ansdre hingegen seinen Einfluß beinah ganz besstritten haben: so wollen auch wir nur Prosebleme geben.

## III.

Was ist Klima? und welche Wirkung hats auf die Bildung des Menschen an Körper und Seele?

Die beiden vestesten Punkte unsrer Augel sind die Pole; ohne sie war kein Umschwung, ja

ja wahrscheinlich keine Kugel selbst möglich. Mißten wir nun die Genesis der Pole und kennten die Gesetze und Wirkungen des Magne= tismus unsrer Erde auf ihre verschiedne Kor= per; sollten wir damit nicht den Grundfaden gefunden haben, den die Natur in Bildung der Wejen nachher mit anderen höheren Kräften mannichfaltig durchwebte? da uns aber, ohn= geachtet so zahlreicher und schöner Versuche, hievon im groffen Ganzen noch wenig befannt ist a): so sind wir auch in Betracht der Basis aller Klimate nach der Weltgegend des Pols hin, noch im Dunkeln. Vielleicht, daß einst der Magnet im Reich der physischen Krafte wird, was er uns eben so unerwartet auf Meer und Erde schon ward — —

Der Umschwung unsrer Rugel um sich und um die Sonne bietet uns eine nähere Bezeich= nung der Klimate dar; aber auch hier ist die Anwendung selbst allgemein = anerkannter Gesetze schwer und trüglich. Die Zonen der Alten haz ben sich durch die neuere Kenntniß fremder Welt=

a) S. Brugmann über den Magnetismus: Satz 24 — 31.

Welttheile nicht bestätigt, wie sie denn auch, physisch betrachtet, auf Unkunde derselben gebauet waren. Ein Gleiches ists mit der Hitze und Kalte nach der Menge der Sonnenstralen und dem Winkel ihres Auffalls berechnet. Alls ma= thematische Aufgabe ist ihre Wirkung mit ge= nauem Fleiß bestimmt worden; der Mathema: tiker selbst aber würde es für einen Misbrauch seiner Regel ausehen, wenn der philosophische Geschichtschreiber des Klima darauf Schlusse ohne Ausnahmen baute a). Hier giebt die Rabe des Meers, dort ein Wind, hier die Höhe oder Tiefe des Landes, an einem vier= ten Ort nachbarliche Berge, am fünften Re= gen und Dunfte dem allgemeinen Gesetz eine so neue Local = Bestimmung, daß oft die nach= barlichsten Orte das gegenseitigste Klima em= pfinden. Ueberdem ist aus neueren Erfahrun= gen klar, daß jedes lebendige Wesen eine eigne Art hat, Warme zu empfangen und von sich zu treiben, ja daß je organischer der Bau eines Geschöpfs wird und je mehr es eigne thatige Lebenskraft aussert, um so mehr auch ein Ber=

a) S. Kästners Erläuterung der Hallepischen Methode, die Wärme zu berechnen, Hamb. Mayaz. S. 429. u. f.

Vermögen äußert, relative Wärme und Kälte zu erzeugen a). Die alten Sage, daß der Mensch nur in einem Klima leben konne, das die Hitze des Bluts nicht übersteiget, sind durch Erfahrungen widerlegt; die neuern Sy= steme hingegen vom Ursprung und der Wirkung animalischer Wärme sind lange noch nicht zu der Wollkommenheit gediehen, daß man auf irgend eine Weise an eine Klimatologie nur des menschlichen Baues, geschweige aller mensch= lichen Seelenvermögen und ihres so willkühr= lichen Gebrauchs denken konnte. Freilich weiß jedermann, daß Warme die Fibern ausdehne und erschlaffe, daß sie die Safte verdunne und die Ausdünstung fordere, daß sie also auch die festen Theile mit der Zeit schwammig und lok= ker zu machen vermöge u. f.; das Gesetz im Ganzen bleibt sicher b), auch hat man aus ihm

- a) Erells Versuche über das Vermögen der Pflanzen und Thiere, Wärme zu erzeugen und zu vernichten, Helmst. 1778. Er awford's Versuche über das Vermögen der Thiere, Kälte hervorzubrängen Philos. transack. Vol. 71. P. 2. XXXI.
  - b) S. Gaubins Pathologie, Cap. V. X. etc. eine Logik aller Pathologieen.

und seinem Gegensatz, der Ralte, mancherlei physiologische Phanomene schon erklart c); alls gemeine Folgerungen aber, die man aus Ginem solchen Principium oder gar nur aus ei= Theil desselben, der Erschlaffung, der Ausdunstung z. E. auf ganze Wolker und Welt= gegenden, ja auf die feinsten Verrichtungen des menschlichen Geistes und die zufälligsten Einrich= tungen der Gesellschaft machen wollte; je scharf= sinniger und systematischer der Ropf ist, der diese Folgerungen durchdenkt und reihet, desto gewag= ter sind sie. Sie werden beinah Schritt vor Schritt durch Beispiele aus der Geschichte ider selbst durch physiologische Grunde widerlegt; weil immer zuviel und zum Theil gegenseitige Kräfte neben einander wirken. Gelbst dem großen Montesquien hat man den Vorwurf gemacht, daß er seinen klimatischen Geist der Gesetze auf das trügliche Experiment einer Schops= Zunge gebauet habe. — Freilich sind wir ein bildsa= mer Thon in der Hand des Klima; aber die Finger desselben bilden so mannichfalt, auch sind

a) S. Montesquien, Castillon, Falconer; eine Menge schlechterer Schriften, Esprit des rations, Physique de l'histoire etc. zu geschweiz gen.

sind die Gesetze, die ihm entgegen wirken so vielfach, daß vielleicht nur der Genius des Menschengeschlechts das Verhältniß aller dieser Kräfte in eine Gleichung zu bringen vermöchte.

Micht Hitze und Kälte ists allein, was aus der Luft auf uns wirket; vielmehr ist sie nach den neuern Bemerkungen ein großes Vorrathshaus andrer Kräfte, die schädlich und gunstig sich mit uns verbinden. In ihr wirkt der elektrische Feuerstrom, dies mächtige und in seinen animalischen Einflussen uns noch fast unbekannte Wesen: denn so wenig wir die in= nern Gesetze seiner Natur kennen: so wenig wissen wir, wie der menschliche Korper es aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Hauch der Luft: allein der Balsam in ihr, unsre Lebensspeise, ist uns ein Geheimniß. Fügen wir nun die mancherlei, beinah un= nennbaren Localbeschaffenheiten ihrer Bestand= theile nach den Ausdünstungen aller Körper ihres Gebietes hinzu; erinnern wir uns der Beispiele, wie oft durch einen unsichtbaren, bbsen Saamen, dem der Arzt nur den Mas men eines Miasma zu geben wußte, die son= Ideen, II. Th. Herbars

derbarsten, oft fürchterliche und in Jahrtans senden unaustilgbare Dinge entstanden sind: denken wir an das geheime Gift, das uns die Blattern, die Pest, die Lustseuche, die mit manchem Zeitalter verschwindenden Krankheiten gebracht hat und erinnern uns, wie wenig wir, nicht etwa den germattan und Sammiel den Sirocco und den Mordostwind der Tata= rei, sondern nur die Beschaffenheit und Wirz kung unsrer Winde kennen; wie viel mangelude Porarbeiten werden wir inne, ehe wir an eine physiologisch = pathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Denk = und Em= pfindungskräfte kommen konnen. Auch hier indessen bleibt jedem scharfsinnigen Versuche sein Kranz und die Nachwelt wird unsrer Zeit edle Kranze zu reichen haben a).

Endlich die Höhe oder Tiefe eines Erdsstrichs, die Beschaffenheit desselben und seiner Produkte, die Speisen und Getränke, die der Mensch

2) S. Gmelin über die neuern Entdeckungen in der Lehre von der Luft, Berl. 1784.

Mensch genfeßt, die Lebensweise, der er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Kleidung, gewohnte Stellungen sogar, Vergnügen und Runs ste, nebst einem Heer andrer Umstände, die in ihrer lebendigen Verbindung viel wirken; alle sie gehören zum Gemalde des vielverandern= den Klima. Welche Menschenhand vermag nun dieses Chaos von Ursachen und Folgen zu ei= ner Welt zu ordnen, in der jedem einzelnen Dinge jeder einzelnen Gegend sein Recht gesche= he und keins, zuviel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Beste ist, daß man nach Sippokrates Weise b) mit seiner scharfsehenden Einfalt einzelne Gegenden klimatisch bemerke und sodann langsam, langsam allgemeine Schlüs= se folgere. Naturbeschreiber und Alerzte sind hier physicians, Schüler der Natur und des Philosophen Lehrer; denen wir schon manchen Beitrag einzelner Gegenden zur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirkung auf den Menschen auch für die Nachwelt zu dan= ken haben. — Da hier aber von keinen specis 5 2 ellen

a) S. Hippocrat. de aëre, locis et aquis, vorzüglich. den zwenten Theil der Abhandlung. Für mich der Hauptschriftsteller über das Klima.

ellen Bemerkungen die Rede sehn kann: so wolz len wir nur in einigen allgemeinen Anmerkunz gen unsern Gang verfolgen.

1. Da unsre Erde eine Rugel und das veste Land ein Gebürge über dem Meer ist: so wird durch vielerlei Ursachen auf ihr eine klimatische Gemeinschaft befördert, die zum Leben der Lebendigen gehöret. Nicht nur Tag und Nacht und der Reihentanz abwechselnder Jahrszeiten verans dern das Klima eines jeden Erdstrichs perios disch; sondern der Streit der Elemente, die Gegenwirkung der Erde und des Meers, die Lage der Berge und Ebnen, die periodischen Winde, die aus der Bewegung der Kugel, aus der Veränderung der Jahres = und Tageszeiten und aus so viel kleinern Ursachen entspringen, unterhalten diese Gesundheitbringende Bermahs lung der Elemente, ohne welche alles in Schlums mer und Verwesung sanke. Es ist Eine Atz mosphäre, die uns umgiebt, Ein Elektrisches Meer, in dem wir leben; beide aber (und wahrscheinlich der magnetische Strom mit ih= nen) sind in einer ewigen Bewegung. Das Meer dunstet aus; die Berge ziehen an und gießen

gießen Regen und Strome zu beiden Seiten hinunter. So losen die Winde einander ab: so erfüllen Jahre oder Jahrreihen die Summe ihrer klimatischen Tage. So heben und tra= gen einander die verschiednen Gegenden und Zeiten: alles auf unsrer Rugel steht in gemeinsamer Verbindung. Ware die Erde platt oder hatte sie die Winkelgestalt, von der die Sines sen träumten; freilich so konnte sie in ihreu Ecken die klimatische Ungestalten nähren, von denen jetzt ihr regelmäßiger Bau und seine mittheilende Bewegung nichts weiß. Um den Thron Jupiters tanzen ihre Horen im Reihen= tanz und was sich unter ihren Füßen bildet, ist zwar nur eine unvollkommene Vollkommenheit, weil Alles auf die Vereinigung verschies benartiger Dinge gebauet ist; aber durch eine innre Liebe und Vermählung mit einander wird allenthalben das Kind der Natur gebohren, sinns liche Regelmäßigkeit und Schönheit.

2. Das bewohndare Land unstrer Erde ist in Gegenden zusammengedrängt, wo die meisten lebendigen Wesen in der ihnen gnügsamsten Sorm wirken; diese Lage der Welttheile hat Linsluß auf ihrer aller Klizma. Warum fängt im südlichen Hemisphär

die Kälte schon so nahe der Linie an? der Na= turphilosoph antwortet; , weil daselbst so we= nig Land ist; daher die kalten Winde und Gis= schollen des Sudpols weit hinauf stromen;" wir sehen also unser Schicksal, wenn das gan= ze veste Land der Erde in Inseln umhergewor= fen ware. Jetzt warmen sich drei zusammen= hangende Welttheile an einander; das vierte, das ihnen entfernt liegt, ist auch aus dieser Ursache kalter und im Sudmeer fangt, bald jenseit der Linie, mit dem Mangel des Lan= des auch Misgestalt und Verartung an. We= nigere Geschlechter vollkommenerer Landthiere sollten also daselbst leben; das Südhemisphär war zum groffen Wasserbehaltniß unsrer Kugek bestimmt, damit das Nordhemisphar ein besse= res Klima genbsse. Auch geographisch und klimatisch sollte das Menschengeschlecht ein zus sammenwohnendes, nachbarliches Volk senn, das so wie Pest, Krankheiten und klimatische Laster auch klimatische Wärme und andre Wohl= thaten einander schenkte.

3. Durch den Bau der Erde an die Gebürge ward nicht nur für das große Mancherlei der Lebendigen das Klima der= selben

selben zahllos verändert: sondern auch die Ausartung des Menschengeschlechts verhütet, wie sie verhütet werden konnte. Verge was ren der Erde nothig; aber nur Einen Berg= rucken der Mogolen und Tibetaner giebts auf derselben; die hohen Cordilleras und so viel andre ihrer Brüder sind unbewohnbar. Auch bde Wisten wurden durch den Bau der Erde an die Gebürge selten: denn die Berge stehn wie Ableiter des Himmels da und gießen ihr Füllhorn aus in befruchtenden Stromen. Die öden Ufer endlich, der kalte oder feuchte Mee= resabhang ist allenthalben nur später entstan= denes Land, welches also auch die Menschheit erst spåter und schon wohlgenährt an Kräften beziehen dorfte. Das Thal Quito war ge= wiß eher bewohnt als das Feuerland; Kasch= mire eher als Neuholland oder Nova=Zembla. Die mittlere größeste Breite der Erde, das Land der schönsten Klimate zwischen Meer und Geburgen war das Erziehungshaus unfres Geschlechts und ist noch jetzt der bewohnteste Theil der Erde -

Mun ist keine Frage, daß wie das Klima ein Inbegrif von Kräften und Ein=

flussen ist, zu dem die Pflanze wie das Thier beyträgt und der allen Lebendigen in einem wechselseitigen Zusammenhange dienet, der Mensch auch darinn zum Herrn der Erde ge= sett sei, daß er es durch Kunst andre. Seite dem er das Feuer vom Himmel stal und seine Faust das Eisen lenkte, seitdem er Thiere und seine Mitbrüder selbst zusammenzwang und sie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog: hat er auf mancherlei Weise zur Veränderung desselben mirgewirket. Europa war vormals ein feuchter Wald und andre jetzt cultivirte Gegenden warens nicht minder: es ist gelichtet und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geandert. Ohne Policei und Kunst ware Alegypten ein Schlamm des Nils worden; es ist ihm abgewonnen und sowohl hier als im weitern Assen hinauf hat die lebendige Schöps fung sich dem kunstlichen Klima bequemet. Wir konnen also das Menschengeschlecht als eis ne Schaar kühner, obwohl kleiner Riesen be= trachten, die allmälich von den Bergen herabstiegen, die Erde zu unterjochen und das Klima mit ihrer schwachen Faust zu verändern. Wie weit sie es darinn gebracht haben mogen, wird uns die Zukunft lehren.

4. Ists endlich erlaubt, über eine Sache, die so ganz auf einzelnen Fällen des Orts und der Geschichte ruhet, etwas allgemeines zu sagen: so setze ich verändert einige Cautelen her, die Baco zu seiner Geschichte der Re= volutionen giebet a). Die Wirkung des Rli= ma erstreckt sich zwar auf Körper allerlei Art vorzüglich aber auf die zärtern, die Feuchtig= keiten, die Luft und den Aether. Sie ver= breitet sich vielmehr auf die Massen ber Din= ge, als auf die Individuen; doch auch auf diese durch jene. Sie geht nicht auf Zeit= punkte sondern herrscht in Zeiträumen, wo sie oft spåt und sodann vielleicht durch geringe Umstände offenbar wird. Endlich: das Klima zwinget nicht, sondern es neiget: es giebt die unmerkliche Disposition, die man bei einge: wurzelten Wolfern im ganzen Gemalde der Sit= ten und Lebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer, insonderheit abgetrennt, zeichnen kann. Vielleicht findet sich einmal ein eigner Reisen= der, der ohne Vorurtheile und Uebertreibungen für den Geist des Klima reiset. Unfre Pflicht ist jest, vielmehr die lebendigen Kräfte zu be= \$ 5 mer:

<sup>2)</sup> Baco de augm, scient, 1, 3,

merken, für die sedes Klima geschaffen ist und die schon durch ihr Dasenn es, mannichfalt mos dificiren und ändern.

IV. Die genetische Kraft ist die Mutzter aller Bildungen auf der Erde, der das Klima seindlich oder freundlich nur 3u2 wirket.

Wer zum erstenmal das Wunder der Schöpfung eines lebendigen Wesens sahe: wie würde er staunen a)! Aus Rügelchen, zwisschen welchen Safte schießen, wird ein lebender Punkt und aus dem Punkt erzeugt sich ein Gesschöpf der Erde. Bald wird das Herz sicht= bar und fängt an, so schwach und unvollkommen 'es sei, zu schlagen; das Blut, das vor dem Herzen daswar, fängt an sich zu röthen: bald erscheinet das Haupt: bald zeigen sich Ausgen, Mund, Sinne und Glieder. Noch ist keine Brust da und schon ist Bewegung in iheren innern Theilen: noch sind die Eingeweide

a) S. Harvei de generat, animal, c. f. Wolfs theor, generat, u. f.

nicht gebildet und das Thier öfnet den Schnabel. Das kleine Gehirn ist außerhalb dem Ropf, das Herz noch außer der Brust, wie ein Spinnengewebe sind Ribben und Beine; bald zeigen sich Flügel, Füße, Zehen, Hüften und nun wird das Lebendige weiter genähret. Was blos war, bedecket sich: die Brust, das Hirn schließen sich zu; Magen und Eingeweide hangen noch hinunter. Auch diese bilden sich endlich, je mehr die Materie verzehrt wird: die Häute ziehn sich zusammen und hinauf: der Unterleib schließt sich: das Thier ist be= reitet. Es schwimmt jetzt nicht mehr, sondern es liegt: bald wachet, bald schläft es: es regt sich, es schläft, es ruft, es suchet Ausgang und kommt, in allen Theiken ganz und völlig, ans Licht der Welt. Wie wurde der, der dies Wunder zum ersteumal sähe, es nennen? Da ist, würde er sagen, eine lebendige, organi= sche Kraft; ich weiß nicht woher sie gekommen? noch was sie in ihrem Innern sei? aber daß sie da sei, daß sie lebe, daß sie organische Theile sich aus dem Chaos einer homogenen Materie zueigne, das sehe ich, das ist un= låugbar.

Bemerkte er ferner und sahe, daß jeder dieser organischen Theile gleichsam actu, in eig= ner Wirkung gebildet werde: das herz erzeuge sich nicht anders, als durch eine Zusammens Ardmung der Kanale, die schon vor ihm was ren: sobald der Magen sichtbar werde, habe er Materie der Verdauung in sich. So alle Aldern, alle Gefäße: das Enthaltene war vor dem Enthaltenden, das Flüßige vor dem Bes sten, der Geist vor dem Korper da, in wels chen jener sich nur kleidet. Bemerkte er dies a); was wurde er sagen, als, daß die unsichtba= re Kraft nicht willkührlich bilde, sondern daß sie sich ihrer innern Natur nach gleichfam nur offenbare. Sie wird in einer ihr zugehörigen Masse sichtbar und muß, wie und woher es auch sei, den Typus ihrer Erscheinung in ihr selbst haben. Das neue Geschöpf ist nichts als eine wirklich gewordene Idee der schaffenden Natur, die immer nur thatig denfet.

Führe er fort, und bemerkte, daß was dies se Schöpfung befördert, mütterliche oder Sons nen:

a) Welfs theor, generat, S. 169. b. 180:216.

nenwarme sei, daß das Ei der Mutter aber, aller vorhandenen Materie und Wärme un= geachtet ohne Belebung des Baters feine le= bendige Frucht gebe; was wurde er murhmaas= fen, als: das Principium der Warme konne mit dem Principium des Lebens, das es be= fordert, zwar verwandt seyn, eigentlich aber musse in der Vereinigung zweier lebendigen Wesen die Ursache liegen, die diese organische Kraft in Wirksamkeit setzt, dem todten Chaos der Materie lebendige Form zu geben. Go sind wir, so sind alle lebendige Wesen gebildet: jedes nach der Art seiner Organisation; alle aber nach dem unverkennbaren Gesetz Einer Ana= logie, die durch alles Lebendige unsrer. Erde herrschet.

Endlich, wenn er erführe, daß diese lebenschige Kraft das ansgebildete Geschöpf nicht verslasse sondern sich in ihm thätig zu offenbaren sortsahre; zwar nicht mehr schaffend, denn es ist erschaffen, aber erhaltend, belebend, nährend. Sobald es auf die Welt tritt, verzrichtet es alle Lebensverrichtungen, zu welchen, ja zum Theil in welchen es gebildet ward: der Mund öfnet sich, wie Defnung seine erste Geschehre

behrde war, und die Lunge schöpft Athem: die Stimme ruft, der Magen verdauet, die Lip= pen saugen: es wachst, es lebt, alle innern und außern Theile kommen einander zu Hulfe: in einer gemeinschaftlichen Thatigkeit und Mit= leidenheit ziehen sie an, werfen aus, verwans deln in sich, helfen einander in Schmerzen und Krankheit auf tausendfältig wunderbare, uner= forschte Weise. Was würde, was konnte je= der, der dies zuerst bemerkte, sagen, als: die eingebohrne, genetische Lebenskraft ist in dem Geschöpf, das durch sie gebildet worden, in allen Theilen und in jedem derselben nach sei= ner Weise, d. i. organisch noch einwohnend. Alllenthalben ist sie ihm aufs vielartigste gegen= wärtig; da es nur durch sie ein lebendiges Ganze iff, was sich erhalt, wachst und wirket.

Und diese Lebenskraft haben wir alle in und: in Gesundheit und Krankheit stehet sie und bei, aßimilirt gleichartige Theile, sondert die fremden ab, stößt die seindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Tode. Das Vernunftz vermögen unserer Seele ist sie nicht: denn diez ses hat sich den Körper, den es nicht kennet, und

und ihn nur als ein unvollkommenes, fremdes Werkzeug seiner Gedanken braucht, gewiß nicht selbst gebildet. Verbunden ist es indeß mit je ner Lebenskraft, wie alle Krafte der Natur in Verbindung stehen: benn auch das geistige Dens ken hangt von der Organisation und Gesundheit des Körpers ab und alle Begierden und Triebe unsres Herzens sind von der animalischen War= me untrennbar. — – Alle dies sind facta der Matur, die keine Hypothese umstoßen, kein scholastisches Wort vernichten kann: ihre Aner= kennung ist die alteste Philosophie der Erde, wie sie auch wahrscheinlich die letzte senn wird. a) So gewiß ichs weis daß ich denke und kenne doch meine denkende Kraft nicht: so gewiß empfinde und sehe ichs, daß ich lebe, wenn ich gleich auch nie weis, was Lebenskraft sei. An= gebohren, organisch, genetisch ist dies Vermb= gen:

3) Hippokrates, Aristoteles, Galen, Harvei, Boile, Stahl, Gaubins, Glisson, Albin, und so viel andre der größten Besobachter oder Weltweisen des menschlichen Geschlechts haben, gezwungen von Erfahrungen, dies thätige Lebensprincipium angenommen und nur mit mancherlei Namen benannt oder einisge derselben es von angränzenden Kräften nicht gnug gesondert.

gen: es ist der Grund meiner Naturkräfte, der innere Genius meines Dasenns. Aus keis ner andern Ursache ist der Mensch das vollkoms menste Wesen der Erdeschöpfung, als weil die feinsten organischen Kräfte, die wir kennen, bei ihm in den feinsten Werkzeugen der Orgas nisation einwohnend wirken. Er ist die vollskommenste animalische Pflanze, ein eingebohrner Venius in einer menschlichen Vildung.

Sind unfre Grundsätze bisher richtig geswesen, wie sie sich denn auf unstreitige Erfahzungen gründen: so kann auch keine Verartung unsres Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese veganischen Kräfte. Was auch das Klima wirke; jeder Mensch, jedes Thier, jede Pflanze hat ihr eignes Klima: denn alle äußern Einwirkungen nimmt jedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leidet der Mensch nicht wie ein Stein, nicht wie eine Wasserblase. Lassset und einige Stuffen oder Schättierungen diez serartung bemerken.

Die erste Stuse der Verartung des menschlichen Geschlechts zeiget sich in den außern Theilen; nicht als ob diese für sich litten oder wirkten: sondern weil die und einwohnende Arast von innen heraus wirket. Durch den wunderdäckten Mechanismus strebt sie aus dem Abrper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Veränderungen ihres organischen Vaues müssen also an den Gränzen ihres Reichs sichtbar werden und so betreffen die auffallend= sten Varietäten des Menschengeschlechts nichts als Haut und Haare. Die Natur schützte ihr inneres wesentliches Gebilde und schaffte die bes
schwerende Materie so weit hinaus als sie es zu thun vermochte.

Grif die veränderte äußere Macht weiter: so zeigen sich ihre Wirkungen auf keinen anz dern Wegen als auf denen die lebendige Kraft selbst wirket, auf den Wegen der Nahrung und Sortpflanzung. Der Neger wird weiß gebohren; die Theile, die sich bei ihm zuerst schwärzen, a) sind ein offenbares Kennzeichen, daß

a) S. 53. des vorhergehenden 6ten Buchs. Ideen, II. Th.

daß das Miasma seiner Veränderung, das die äussere Luft nur entwickelt, genetisch wirke. Nun zeigen uns die Jahre der Mannbarkeit sowohl, als eine Schaar von Erfahrungen an Kranken, welch ein weites Reich die Kräfte der Nahrung und Fortpflanzung im menschlichen Körper haben. Die entferntesten Glieder stehn durch sie mit einander in Verbindung; und eben diese Glieder sinds, die bei der Verartung der Völker auch gemeinschaftlich leiden. Außer der Haut und den Geschlechts-Theilen sind dasher Ohren, Hals und die Stimme, die Nase, die Lippen, das Haupt u. f. genau die Region, in welcher sich die meisten Veränderungen zeigen.

Endlich, da die Lebenskraft alle Theile zur Gemeinschaft bindet und die Organisation ein vielverschlungener Kreis ist, der eigentlich nirgend Ansang und Ende sindet: so wird bez greislich, daß die innigste Hauptveränderung zuletzt auch in den vestesten Theilen sichtbar werden musse, die vermöge der innern leidenden Kraft vom Schädel bis zum Fuß in ein andz res Verhältniß treten. Schwer gehet die Naz tur an diese Verwandlung: auch bei Misgeburz ten,

ten, wo sie in ihrem Kunstwerk gewaltsam ge= stort wird, hat sie wunderbare Wege der Er= stattung, wie ein geschlagner Feldherr eben im Rückzuge die meiste Weisheit zeiget. Indessen zeigen die verschiednen Bildungen der Wolker, daß auch diese, die schwerste Verwandlung beim Menschengebilde möglich war: denn eben die tausendfache Zusammensetzung und feine Beweg= lichkeit unsrer Maschiene, sammt den unnenn= bar mannichfaltigen Mächten die auf sie wir= ken, machten sie möglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von innen her= aus bewirket. Jahrhunderte lang haben Nas tionen ihre Köpfe geformt, ihre Nasen durch= bort, ihre Füße gezwungen, ihre Ohren ver= långert; die Natur blieb auf ihrem Wege und wenn sie eine Zeitlang folgen, wenn sie den verzerreten Gliedern Safte zuführen mußte, wohin sie nicht wollte; sobald sie konnte, ging sie ins Freie wieder und vollendete ihren voll= kommenern Typus. Ganz anders, sobald die Misbildung genetisch war und auf Wegen der Matur wirkte; hier vererbten sich Misbil= dungen, selbst an einzelnen Gliedern. Sage man nicht, daß Kunst oder die Sonne des Negers Nase geplattet habe. Da die Bil= dung dieses Theils mit der Conformation des J 2 ganz

panzen Schädels, des Kinns, des Halses, des Ruckens zusammenhängt und das sproßende Rückenmark gleichsam der Stamm des Baums ist, an dem sich die Brust und alle Glieder bil= den: so zeigt die vergleichende Anatomie gnug= sam a), daß die Verartung die ganze Gestalt angegriffen und sich keiner dieser vesten Theile ändern konnte, ohne daß das Ganze verändert wurde. Eben daher geht die Regergestalt auch erblich über und kann nur genetisch zurückveran= dert werden. Setzet den Mohren nach Euros pa; er bleibt, was er ist: verheirathet ihn aber mit einer Weißen und Gine Generation wird verändern, was Jahrhunderte hindurch das bleichende Klima nicht würde gethan haben. Go ists mit den Bildungen aller Volker; die Weltgegend verändert sie äusserst langsam: durch Die Vermischung mit fremden Nationen verschwinz den in wenigen Geschlechtern alle Mogolischen, Sinesischen, Amerikanischen Züge.

Gefällt

Denheit des Mohren vom Europäer. Maius
1784.

Gefällt es meinen Lesern, auf diesem Wese gen fortzugehen: so lasset uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

I. Jedem Bemerkenden muß es aufgefak ken senn, daß in den unzählbar = verschiedenen Gestalten der Menschen gewisse Sormen und Verhältnisse nicht nur wieder kommen, sondern auch ausschließend zu einander ges horen. Bei Künstlern ist dies eine ausgemachte Sache und in den Statuen der Alten kiehet man, daß sie diese Proportion oder Symmetrie, wie sie es nannten, nicht etwa nur in die Länge und Breite der Glieder, sons dern auch in die harmonische Bildung derselben zur Seele des Ganzen setzten. Die Charakters ihrer Gotter und Göttinnen, ihrer Jünglinge und Helden waren in ihrer ganzen Haltung so bestimmt, daß man sie zum Theil schon aus einzelnen Gliedern kennet und sich keinem Ge= bilde ein Arm, eine Brust, eine Schulter ges ben läßt, die für ein andres gehoret. Der Genius eines einzeln = lebendigen Wesens lebs in jeder dieser Gestalten, die er wie eine Sulls le nur durchhaucht und sich im kleinsten Maas der Stellung und Bewegung, ähnlich dem Gaus 33 zen "

zen, charakterisiret. Unter den Reuern hat der Polyklet unsres Vaterlandes Albrecht Dü= rer a) das Maas verschiedner Proportionen des menschlichen Körpers sorgfältig untersucht und jedem Auge wird dabei offenbar, daß die Bil= dung aller Theile sich mit den Verhältnissen åndre. Wie nun? wenn wir Durers Genauig= keit mit dem Seelengefühl der Alten verbanden und die Verschiedenheit menschlicher Hauptfor= men und Charaktere in ihrem zusammenstim= menden Gebilde studirten? Mich dunkt, die Physiognomik trate damit auf den alten na= türlichen Weg, auf den sie ihr Rame weiset; nach welchem sie weder eine Etho: noch Tech: nognomik, sondern die Auslegerin der lebendi= gen Matur eines Menschen, gleichsam Dolmetscherin seines sichtbargewordenen Genius senn soll. Da sie in diesen Schranken der Analogie des Ganzen, das auch im Antlitz das sprechendste ist, stets treu bleibt: so muß die Pathognomik ihre Schwester, die Physio= logie und Semiotik ihre Mithelferin und Freun= din werden: denn die Gestalt des Menschen ist doch

a) Albrecht Dürers 4 Bücher von menschlicher Proportion. Nürnberg 1528.

doch nur eine Hülle des innern Triebwerks, ein zusammenstimmendes Ganze, wo jeder Buchstab zwar zum Wort gehört, aber nur das ganze Wort einen Sinn giebt. Im gesmeinen Leben brauchen und üben wir die Physsiognomik also: der geübte Arzt siehet, welschen Krankheiten der Mensch seinem Vau und Gebilde nach unterworfen sehn könne und das physiognomische Auge, selbst der Kinder, bezmerkt die natürliche Art (Fusis) des Menschen in seinem Gebilde, d. i. die Gestalt, in der sich sein Genius offenbaret.

Ferner. Sollten sich nicht diese Soremen, diese Farmonieen zusammentressender Theile bemerken und als Buchstaden gleiches sam in ein Alphabet bringen lassen? Vollsständig werden diese Buchstaden nie werden; denn daß ist auch kein Alphabet irgend einer Sprache; zur Charakteristik der menschlichen Natur aber in ihren Hauptgestalten wurde durch ein sorgsames Studium dieser lebendigen Säulenordnungen unsres Geschlechts gewiß ein weites Feld geösnet. Schränkte man sich das bei nicht auf Europa ein und nähme noch wesniger unser gewohntes Ideal zum Muster aller

Gesundheit und Schönheit; sondern verfolgte die lebendige Natur überall auf der Erde, in welchen Harmonieen zusammenstimmender Theis le sie sich hie und da mannichfaltig und immer ganz zeige; ohne Zweifel würden zahlreiche Entz deckungen über den Concentus und die Melodie lebendiger Kräfte im Bau des Menschen der Lohn dieser Bemerkungen werden. Ja vielleicht wurde uns dies Studium des naturli= chen Consensus der Formen im menschlichen Körper weiter führen als die so oft und fast immer mit Undank bearbeitete Lehre der Com= plexionen und Temperamente. Die scharfsins nigsten Beobachter kamen in dieser nicht weit, weil zu dem Mannichfaltigen, das bezeichnet werden sollte, ihnen ein bestimmtes Alphabet der Bezeichnung fehlte a).

- 2. So wie nun bei einer solchen bildlischen Geschichte der Formung und Verartung des Menschengeschlechts die lebendige Physiologie
- gers vermischten Schriften Th. I. Auch Platner nebst andern haben darinn ihre am erkannten Verdienste.

kogte allenthalben die Fackel vortragen müßte: so wirde in ihr auch Schritt vor Schritt die Weisheit der Natur sichtbar, die nicht anders als nach Einem Gesetz der tausendfach erstat= tenden Güte, Formen bildet und abandert. Warum z. B. sonderte die schaffende Mutter Gattungen ab? zu keinem andern 3weck, als daß sie den Typus ihrer Bildung desto vollkom= mener machen und erhalten konnte. Wir wis= sen nicht, wie manche unsrer jetzigen Thiergat= tungen in einem frühern Zustande der Erde näher an einander gegangen senn mögen; aber das sehen wir, ihre Grenzen sind jest gene: tisch geschieden. Im wilden Zustande paaret sich kein Thier mit einer fremden Gattung und wenn die zwingende Kunst der Menschen oder der üppige Müßiggang, an dem die gemästeten Thiere Theil nehmen, auch ihren sonst sichern Trieb verwildern: so läßt doch in ihren unwandelbaren Gesetzen die Natur von der üppigen Runst sich nicht überwinden. Entweder ist die Permischung ohne Frucht, oder die erzwungene Bastardart pflanzt sich nur unter den nächsten Gattungen weiter. Ja bei diesen Baskardar= ten selbst sehen wir die Abweichung nirgend als an den äußersten Enden des Reichs der Bildung, genau wie wir sie bei der Verar-3 5 tung

tung des Menschengeschlechts beschrieben haben; håtte der innere, wesentliche Typus der Bilzdung Misgestalt bekommen mussen: so wäre kein lebendiges Geschöpf subsistent worden. Weder ein Centaur also, noch ein Satyr, weder die Scylla noch die Meduse kann nach den innern Gesetzen der schaffenden Natur und des genetischen wesentlichen Typus jeder Gattung sich erzeugen.

3. Das feinste Mittel endlich, dadurch die Matur Vielartigkeit und Bestandheit der Frommen in ihren Gattungen verband, ist die Schöpfung und Paarung zweier Gez Wie wunderbarfein und geistig schlechter. mischen sich die Züge beider Eltern in dem Un= gesicht und Bau ihrer Kinder! als ob nach ver= schiedenen Verhaltnissen ihre Seele sich in sie gegoffen und die tausendfaltigen Naturkrafte der Organisation sich unter dieselben vertheilt håtten. Daß Krankbeiten und Züge der Bil= dung, daß sogar Neigungen und Dispositio= nen sich forterben, ist Weltbekannt; ja oft kommen wunderbarer Weise die Gestalten lange verstorbener Vorfahren aus dem Strom der Generation wieder. Eben so unläugbar, ob= gleich

gleich schwer zu erklaren ist der Ginfluß mut= terlicher Gemuths = und Leibeszustände auf den Ungebohrnen, dessen Wirkung manches trau= rige Beispiel lebenslang mit sich träget. — \_ Zwei Strome des Lebens hat also die Natur zusammengeleitet, um das werdende Geschopf mit einer ganzen Naturkraft auszustatten, die nach den Zügen beider Eltern jetzt in ihr selbst lebe. Manches versunkne Geschlecht ist durch Eine gesunde und frohliche Mutter wieder eme porgehoben: mancher entkräftete Jungling muß= te im Arm seines Weibes erst selbst zum leben= den Naturgeschöpf erweckt werden. Auch in der genialischen Bildung der Menschheit also ist Liebe die machtigste der Gottinnen: sie vere= delt Geschlechter und hebt die gesunknen wieder empor: eine Fackel der Gottheit, durch deren Funken das Licht des menschlichen Lebens, hier trüber dort heller, glänzet. Nichts widerstre= bet hingegen dem bildenden Genius der Na= turen mehr, als jener kalte Haß oder jene widrige Convenienz, die ärger als Haß ist. Sie zwingt Menschen zusammen, die nicht für einander gehoren, und verewigt elende, mit sich selbst disharmonische Geschöpfe. Rein Thier versank je so weit, als in dieser Entartung der Mensch versinket.

Schlußanmerkungen über den Zwist der Genesis und des Klima.

Fre ich nicht, so ist mit dem, was bisher wenigstens andeutend gesagt worden, der Unfang einer Grenzlinie zu Mebersicht dieses gezogen worden. Niemand z. B. Streits wird verlangen, daß in einem fremden Klis ma die Rose eine Lilie, der Hund ein Wolf werden soll: denn die Natur hat genaue Grens zen um ihre Gattungen gezogen und läßt ein Geschöpf lieber untergehen, als daß es ihr Gebilde wesentlich verrücke oder verderbe. Daß aber die Rose verarten, daß der hund etwas Wolfartiges an sich nehmen konne: bieß ist der Geschichte gemäß und auch hier gehet die Verartung nicht anders vor, als durch schnelle oder langsame Gewalt auf die gegenwirkende organischen Krafte. Beide Streit= führende Mächte sind also von großer Wirs fung:

Klima ist ein Chaos von Ursachen, die einz ander sehr ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, bis sie etwa zuletzt in das Innere eindringen und dieses durch Gewohnheit und Genesis selbst åndern; die lebendige Kraft widerstehet lange, stark, einz artig und nur ihr selbst gleich; da sie indessen doch nicht unabhängig von äußern Leidenschafzten ist, so muß sie sich ihnen auch mit der Zeit bequemen.

Statt eines weitern Zwists im Allgemeinen wünschte ich also lieber eine belehrende Unterssuchung im Einzelnen, zu der uns das Feld der Geographie und Geschichte eine große Erndzte darbeut. Wir wissen z. E. wenn diese Porztugiesische Colonien nach Afrika, jene Spanizschen, Hollandischen, Englischen, Deutschen nach Ostindien und Amerika gewandert sind, was an einigen derselben die Lebensart der Einzgebohrnen, an andern die fortgesetzte Lebenszweise der Europäer sür Wirkung gehabt u. schuschen man dieses alles genau untersucht: so stiege man zu ältern Uebergängen z. B. der Malayen auf den Inseln, der Araber in Afriz

ka und Ostindien, der Turken in ihren erober= ten Ländern, sodann zu den Mogolen, Tatarn und endlich zu dem Schwarm von Nationen, die in der großen Wolkerwanderung Europa überdeckten. Mirgend vergaße man, aus wel= chem Klima ein Volk kam, welche Lebensart es mitbrachte, welches Land es vor sich fand, mit welchen Völkern es sich vermischte, welche Revolutionen es in seinem neuen Sitz durchlebt hat. Würde dieser untersuchende Calcul durch die gewissern Jahrhunderte fortgesett: so ließen fich vielleicht auch Schlusse auf jene ältern Wolkerzüge machen, die wir nur aus Sagen alter Schriftsteller oder aus Uebereinstimmungen der Mythologie und Sprache kennen: denn im Grunde sind alle oder doch die meisten Natio= nen der Erde früher oder spåter gewandert. Und so bekamen wir, mit einigen Charten zur Anschauung, eine physisch = geographische Ge= schichte der Abstammung und Verartung unsres Geschlechts nach Klimaten und Zeiten, die Schritt vor Schritt die wichtigsten Resultate gewähren müßte.

Ohne dem forschenden Geist, der diese Ars beit unternähme, vorzugreisen, setze ich aus der der neuern Geschichte einige wenige Erfahrunz gen her: kleine Exempel meiner vorhergehenden Untersuchung.

1. Alle zu schnelle, zu rasche Uebers gange in ein entgegengesetztes gemisphär und Klima sind selten einer Nation heil= sam worden: denn die Natur hat nicht ver= gebens ihre Grenzen zwischen weit entfernten Ländern gezogen. Die Geschichte der Erobe= rungen sowohl als der Handelsgesellschaften. am meisten aber der Misionen mußte ein trauriges und zum Theil lächerliches Gemählde geben, wenn man diesen Gegenstand mit sei= nen Folgen auch nur aus eignen Relationen der Uebergegangenen unpartheiisch hervorholte. Mit grausendem Abscheu lieset man die Nach= richten von manchen Europäischen Nationen, wie sie, versunken in die frechste Ueppigkeit und den fühllosesten Stolz, an Leib und Seele entarten und selbst zum Genuß und Erbarmen keine Kräfte mehr haben. Aufgeblähete Men= schenlarven sind sie, denen jedes edle, thatige Vergnügen entgeht und in deren Adern der vergeltende Tod schleichet. Rechnet man nun noch die Unglückseligen dazu, denen beide In= dien

dien Hausenweise ihre Grabstätte wurden, lieset man die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, die die Englischen, Franzbsischen und Hollandischen Aerzte beschreiben und schauet denn in die frommen Mißionen, die sich so oft nicht von ihrem Ordenskleide, von ihrer Europäischen Lebensweise trennen wollten, weld che lehrreichen Resultate, die leider! auch zur Geschichte der Menschheit gehören, dringen sich und auf!

teter Lolonien in andern Weltiheilen versmag nicht immer die Wirkung des Klisma zu ändern. In Nord Muerika bemerkt Kalma), kommen die Europäischen Geschlechster eher zu reifen Jahren, aber auch eher zum Alter und Tode als in Europa. Es ist nichtsteltnes, sagt er, kleine Kinder zu sehen, die auf die vorgelegten Fragen bis zur Verwünsterung lebhaft und fertig antworten; aber auch die Jahre der Europäer nicht erreichen. Alchzig oder

a) Göttingische Samml. von Reisen Th. 10. 11. hin und wieder.

ober neunzig Jahr sind für einen in Amerika gebohrnen Europäer ein seltnes Beispiel, da doch die ersten Einwohner oft ein hohes Allter erlebten: auch die in Europa gebohrnen werden gemeiniglich viel ålter, als die von Europäis schen Eltern in Amerika erzeugten. Die Weis ber horten früher auf Kinder zu gebahren, eis nige schon im dreissigsten Jahr: auch bemerkt man bei allen Europäischen Colonien, daß die dort oder hier gebohrnen frühe und vor der Zeit ihre Zähne verlieren, da die Amerikaner schone, weiße und unbeschädigte Zähne bis an ihr Ende behalten." Mit Unrecht hat man diese Stellen auf die Ungesundheit des alten Amerika gegen seine eignen Kinder gezogen; nur gegen Fremdlinge wars diese Stiefmutter, die, wie es auch Kalm erklärt, mit andrer Constitution und Lebensweise in seinem Schoos leben.

3. Man denke nicht, daß die Kunst der Menschen mit stürmender Willkühr einen fremden Ledtheil sogleich zu einem Luropa umschaffen könne, wenn sie seine Wälder umhauet und seinen Boden cultiviret: denn die ganze lebendige Schöpfung ist im Ideen, II. Th.

Zusammenhange und dieser will nur mit Wors sicht geandert werden. Eben der Kalm berichs tet aus dem Munde alter amerikanischer Schwes den, daß durch die schnelle Ausrottung der Wälder und Bebauung des Landes nicht nur das eßbare Gevogel, das sonst in unzählicher Menge auf Wassern und in Waldern lebte. die Fische, von denen sonst Flusse und Bache wimmelten, die Seen, Bache, Quellen und Strome, der Regen, das dichte hohe Gras in den Wäldern u. f. sich sehr vermindert; sondern daß diese Ausrottung auch auf das Lebensalter Die Gesundheit und Jahrszeiten zu wirken schei= ne. Die Amerikaner, sagt er, die bei Ans kunft der Europäer ein Allter von hundert und mehrern Jahren zurückgelegt, erreichen jett oft kaum das halbe Allter ihrer Båter; woran nicht blos der Menschentodtende Branntwein und ihre veränderte Lebensweise, sondern wahr= scheinlich auch der Verlust so vieler wohlrie= chenden Kräuter und kräftigen Pflanzen Schuld fei, die jeden Morgen und Abend einen Geruch gaben, als ob man sich in einem Blu= mengarten fande. Der Winter sei damals zeis tiger, kalter, gesunder und beständiger gewesen; jetzt treffe der Frühling später ein, und sei, wie die Jahrszeiten überhaupt, unbeständiger und

und abwechselnder. "So erzählt Kalm und wie local man die Nachricht einschränke, dorf= te sie doch immer zeigen, daß die Natur selbst im besten Werk, das Menschen thun konnen, dem Anbau eines Landes, zu schnelle, zu gewaltsame Uebergänge nicht liebe. Die Schwäche der sogenannten kultivirten Ameriz kaner in Mexico, Peru, Paraguai, Brasilien; sollte sie nicht unter andern auch daher kom= men, daß man ihnen Land und Lebensart vers åndert hat, ohne ihnen eine Europäische Na= tur geben zu konnen oder zu wollen? Alle Nationen, die in den Wäldern und nach der Weise ihrer Båter leben, sind muthig und stark, sie werden alt und grünen wie ihre Baume; auf dem gebaueten Lande, dem feuche ten Schatten entzogen, schwinden sie traurig dahin: Seele und Muth ist in ihren Wal= dern geblieben. Man lese z. B. die ruh= rende Geschichte der einsamen blühenden Fa= milie, die Dobrithofer a) aus ihrer Wilds niß zog: Mutter und Tochter starben bald dahin und beide riefen in Traumen ihren zurückgebliebenen Sohn und Bruder so lango R 2 nach

a) Dobrithofers Geschichte der Abiponer Th. I. S. 114.

nach sich, bis er ohne Weh und Krankheit die Alugen zuschloß. Nur dadurch wird es bes greiflich, wie Nationen, die erst tapfer, munz ter, herzhaft waren, in kurzer Zeit so weich werden konnten, wie sie die Jesuiten in Paz raquai und die Reisenden in Peru schildern: eine Weichheit, die dem Lesenden Schmerz ers reget. Für die Folge der Jahrhunderte mag diese Ueberstrengung der Natur an einigen Dr= ten ihre guten Wirkungen haben b), ob ich gleich, wenn sie allenthalben möglich wäre, auch hieran zweifle; für die ersten Geschlech= ter aber sowohl der Eultivatoren als der Eulti= pirten scheint dieses nicht also: denn die Natur ist allenthalben ein lebendiges Ganze und wilk fanft befolgt und gebessert, nicht aber gewalt= sam beherrschet senn. Aus allen Wilden, die man plötzlich ins Gedräng der Hauptstädte Europa's brachte, ist nichts worden: von dem alanzenden Thurmknopf, auf den man sie setze te, sehnten sie sich wieder in ihre Ebne und kamen meistens ungeschickt und verderbet zu ihrer

b) S. Williamsons Versuch, die Ursachen des veränderten Klima zu erklären: Berlin. Samml. Th. 7.

threr alten, ihnen nun auch ungenießbaren Lez bensweise wieder. Ein gleiches ists mit der gewaltsamen Umbildung der wilden Klimate durch Europäische Hände.

D Sohne des Dadalus, ihr Kreisel des Schicksals auf der Erde, wie viele Gaben wa= ren in eurer Hand, auf menschliche und scho= nende Art den Wölkern Gluck zu erzeigen; und wie hat eine stolze, trotzige Gewinnsucht euch fast allenthalben auf einen so andern Weg ge= Ienket! alle Ankommlinge fremder Länder, die sich mit den Eingebohrnen zu nationalisiren wußten, genossen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, daß die klimatische Lebensart derselben sogar unrecht nicht sei; aber wie wenige gab es sol= cher! wie selten verdiente ein Europärer den Lob= spruch der Eingebohrnen: "er ist ein vernünf= tiger Mensch, wie wir sind!" Und ob sich die Natur an jedem Frevel, den man ihr an= thut, nicht rache? Wo sind die Eroberungen, die Handlungspläße und Invasionen voriger Zeiten, sobald das ungleichartige Volk ins entfernte, fremde Land, nur raubend oder ver= wistend streifte? Verwehet oder weggezehrt hat R 3

hat sie der stille Hauch des Klima und dem Eingebohrnen ward es leicht, dem Wurzellosen Baum den letzten Druck zu geben. Dagegen das stille Gewächs, das sich den Gesetzen der Natur bequemte, nicht nur selbst fortdauert, sondern auch die Samenkörner der Eultur auf einer neuen Erde wohlthätig fortbreitet. Das folgende Jahrtausend mag es entscheiden, was unser Genius andern Klimaten, was andre Klimate unserm Genius genutzt oder geschadet haben?

Achtes Buch.





ie einem der von den Wellen des Meers eine Schiffahrt in die Luft thun soll: so ist mirda ich jetzt nach den Bildungen und Natur= Kräften der Menschheit auf ihren Geist komme und die veränderlichen Eigenschaften desselben auf unserm weiten Erdrunde aus fremden, mangelhaften und zum Theil unsichern Nach= richten zu erforschen wage. Der Metaphysiker hat es hier leichter. Er setzt einen Begrif der Seele vest und entwickelt aus ihm, was sich entwickeln läßt, wo und in welchen Zuständen es sich auch finde. Dem Philosophen der Ge= schichte kann keine Abstraction, sondern Geschich= te allein zum Grunde liegen und er läuft Ge= fahr, trügliche Resultate zu ziehen, wenn er Die zahllosen facta nicht wenigstens in einiger Allgemeinheit verbindet. Indessen versuche ich den Weg und freuze, statt des überfliegenden R 5 Ed) if=

Schiffes, lieber an den Küsten: d. i. ich halte mich an gewisse voer für gewiß geachtete facta, von denen ich meine Muthmassungen sondre und überlasse es Slücklichern, sie besser zu vrdnen und zu gebrauchen.

1.

Die Sinnlichkeit unsers Geschlechts versandert sich mit Bildungen und Klimasten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne das, was zur Humanität führet.

Ule Nationen, die kranken Albinos etwa auszgenommen, haben ihre fünf oder sechs menschzliche Sinne; die Unfühlbaren des Diodorus oder die taub = und stummen Völker sind in der neuern Menschengeschichte eine Fabel. Indeß, wer auf die Verschiedenheit der äußern Empfinzdungen auch nur unter uns Acht hat und sozdenn an die zahllose Menge deukt, die in allen Klimaten der Erde lebet, der wird sich hierbet wie

wie vor einem Weltmeer finden, auf dem sich Wogen in Wogen verlieren. Jeder Mensch hat ein eignes Maas, gleichsam eine eigne Stim= mung aller sinnlichen Gefühle zu einander, so daß bei außerordentlichen Fällen oft die wun= derbarsten Aeußerungen zum Vorschein kommen, wie einem Menschen bei dieser oder bei jener Sache sei. Aerzte und Philosophen haben da= her schon ganze Sammlungen von eigenthum= lich = sonderbaren Empfindungen d. i. Idiosyn= krassen gegeben, die oft so seltsam als uner= klärlich sind. Meistens merken wir auf solche nur in Krankheiten und ungewohnlichen Zufal= len; im täglichen Leben bemerken wir sie nicht. Die Sprache hat auch keinen Ausdruck für sie, weil jeder Mensch doch nur nach seiner Empfin= dung spricht und verstehet, verschiednen Orga= nisationen also ein gemeinschaftliches Maas ih= rer verschiednen Gefühle fehlet. Selbst bei dem klärsten Sinn, dem Gesicht, außern sich diese Verschiedenheiten nicht nur in der Rähe und Ferne, sondern auch in der Gestalt und Farbe der Dinge; daher manche Mahler mit ihren so eigenthümlichen Umrissen und fast jeder der= selben in seinem Ion der Farben mahlet. Zur Philosophie der Menschengeschichte gehörts nicht, diesen Ocean auszuschöpfen, sondern durch eini=

ge auffallende Verschiedenheiten an die feinern' aufmerksam zu machen, die um uns liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ist das Gefühl; er ist die Grundlage der ans dern und bei dem Menschen einer seiner große= sten organischen Vorzüge, a) Er hat uns Bequemlichkeit, Erfindungen und Kunste geschenkt und trägt zur Beschaffenheit unserer Ideen viels leicht mehr bei als wir vermuthen. Aber wie sehr ist dies Organ auch unter den Menschen perschieden, nachdem es die Lebensgrt, das Klima, die Anwendung und Uebung, endlich die genetische Reizbarkeit des Körpers selbst Einigen Amerikanischen Bolkern modificiret. 3. 33. wird eine Unreizbarkeit der Haut zus geschrieben, die sich sogar bei Weibern und in den schmerzhaftesten Operationen merkbar machen soll b); wenn das Factum wahr ist, dunkt michs sehr erklärlich, sowohl aus Veran= lass

a) S. Mezger über die körperlichen Vorzüge des Menschengeschlechts vor Thieren in seinen vermisch= ten Medicinischen Schriften Th. 3.

b). Robertsons Geschichte von Amerika Eh. I. S. 562.

lassungen des Körpers als der Seele. Seie Jahrhunderten nämlich boten viele Nationen dieses Welttheils ihren nackten Leib der schare fen Luft und den scharfstechenden Insekten dar und salbten ihn gegen diese zum Theil mit schars fen Salben: auch das Haar nahmen sie sich, das die Weiche der Haut mit befördert. Einschärferes Mehl, laugenhafte Wurzeln und Kräus ter waren ihre Speise, und es ist bekannt, in welcher genauen Uebereinstimmung die ver= dauende Werkzeuge mit der fühlenden Haut stehen; daher in manchen Krankheiten dieser Sinn vollig schwindet. Gelbst ihr unmäßiger Genuß der Speisen, nach dem sie eben so wohl den entsetzlichsten Hunger ertragen, scheint von dieser Unempfindlichkeit zu zeugen, die auch ein Symptom vieler ihrer Krankheiten ist a) und also zum Wohl und Weh ihres Kli= ma gehoret. Die Natur hat sie mit dersel= ben allmålich gegen Uebel gewapnet, die sie mit einer größern Empfindlichkeit nicht ertra= gen konnten und ihre Kunst ging der Natur nach. Quaalen und Schmerzen leidet der Mordamerikaner mit einer heroischen Unfihl= bar=

a) Ulloa Th. I. S. 188.

barkeit aus Grundsätzen der Ehre: er ist von Jugend auf dazu gebildet worden und die Weizber geben den Mäunern hierinn nichts nach. Stoische Apathie also auch in körperlichen Schmerzen ward ihnen zur Naturgewohnheit und ihr minderer Reiz zur Wohllust, bei übrigens muntern Naturkräften, selbst jene entzschlasne Fühllosigkeit, die manche unterjochte Nationen wie in einen wachenden Traum verzsenkte, scheinen aus dieser Ursache zu folgen. Unmenschen also sinds, die einen Mangel, des nen die Natur ihren Kindern zum lindernden Trost gab, aus noch größerem Mangel menschzlicher Empfindungen, theils misbrauchten, theils schmerzhaft erprobten.

Daß ein Uebermaas an Hiße und Kälte das äußere Gefühl versenge oder stumpfe, ist aus Erfahrungen bewiesen. Völker, die auf dem Sande mit bloßen Füßen gehen, bekomzmen eine Sohle, die das Beschlagen des Eissens erträgt und man hat Beispiele, daß einige zwanzig Minuten auf glühenden Kohlen ause hielten. Aetzende Gifte konnten die Haut verswandeln, daß man die Hand in geschmolznes Blei eintauchen lernte und die starrende Kälte,

so wie der Zorn und andre Gemüthsbewegun= gen tragen auch zur Abstumpfung des Gefühls bei a). Die zarteste Empfindlichkeit dagegen scheint in Erdstrichen und bei einer Lebensweise zu seyn, die die sanfteste Spannung der Haut und eine gleichsam melodische Ausbreitung der Nerven des Gefühls fordert. Der Ostindier ist vielleicht das feinste Geschöpf im Genuß sinnlicher Organe. Seine Zunge, die nie mit dem Geschmack gegohrner Getränke oder schar= fer Speisen entnervt worden, schmeckt den gez ringsten Nebengeschmack des reinen Wassers und sein Finger arbeitet nachahmend die niedlichsten Werke, bei denen man das Vorbild vom Nachbilde nicht zu unterscheiden weiß. Heiter und ruhig ist seine Seele, ein zarter Nachklang der Gefühle, die ihn ringsum nur sanft bewegen. So spielen die Wellen um den Schwan; so sauseln die Lufte um das durchsichtige junge Laub des Frühlings. —

Außer dem warmen und sanften Himmels= strich trägt nichts so sehr zu diesem erhöheten Gefühl bei, als Reinheit, Mäßigkeit und Be= we=

a) Haller, Physiol, T. V. p. 16.

wegung: drei Ingenden des Lebens, in denen viele Nationen, die wir ungesittet nennen, uns übertreffen und die insonderheit den 2881= fern schöner Erdstriche eigen zu sehn scheinen. Die Reinigkeit des Mundes, das bftere Baden, Liebe zur Bewegung in freier Luft, selbst das gesunde und wohllüstige Reiben und Dehnen des Körpers, das den Romern so bekannt war, als es unter Indiern, Persern und man= den Tataren weit umher noch gewöhnlich ist, befordert den Umlauf der Safte und erhalt den elastischen Ton der Glieder. Die Völker der reichsten Erdstriche leben mäßig: sie haben feis nen Begrif, daß ein widernaturliches Reizen der Merven und eine tägliche Verschlämmung der Safte das Vergnügen senn konne, dazu ein Mensch erschaffen worden; die Stämme der Braminen haben in ihren Batern von Un= fange der Welt her weder Fleisch noch Wein gekostet. Da es nun bei Thieren sichtbar ist, was diese Lebensmittel aufs ganze Em= pfindungssystem für Macht haben; wie viel stärker muß diese Macht bei der feinsten Blu= me aller Organisationen, der Menschheit wirs ken. Mäßigkeit des sinnlichen Genußes ist ohne Zweifel eine kräftigere Methode zur Philo= sophie

sophie der humanität als tausend gelernte kunsta liche Abstractionen. Alle grobsühlenden Wölker in einem wilden Zustande oder harten Klima leben gefräßig, weil sie nachher oft hungern mussen; sie essen auch meistens, was ihnen porkommt. Wolker von feinerm Sinn lieben auch feinere Vergnügen. Ihre Mahlzeiten sind einfach und sie genießen täglich dieselben Speis sen; dafür aber wählen sie wohllüstige Sal= ben, feine Gerüche, Pracht, Bequemlichkeit und vor allem ist ihre Blume des Vergnigens. die sinnliche Liebe. Wenn blos von Feinheit des Organs die Rede seyn soll: so ist kein Zweifel, wohin sich der Vorzug neige? denn kein gesitteter Europäer wird zwischen dem Fett und Thranmahle des Grönländers und den Specereien des Indiers wählen. Indessen ware die Frage, wem wir, Trotz unsrer Cultur in Worten, dem gröffesten Theil nach naher seine mochten, ob jenem oder diesem? Der Indier setzt seine Glückseligkeit in leidenschaftlose Ruhe, in einen unzerstörbaren Genuß der Heiterkeit und Freude: er athmet Wohllust: er schwimmt in einem Meer suffer Traume und erquickender Gerüche; unsre Ueppigkeit hingegen, um deren willen wir alle Welttheile beunruhigen und bes rauben, was will, was suchet sie? Neue und Ideen, II, Th. R Scharfe

scharfe Gewürze für eine gestumpfte Junge, fremde Früchte und Speisen, die wir in einem überfüllenden Gemisch oft nicht einmal kosten, berauschende Getränke die uns Ruhe und Geist rauben; was nur erdacht werden kann, unsre Natur aufregend zu zerstören, ist das tägliche große Ziel unsres Lebens. Dadurch unterscheiden sich Stände: dadurch beglücken sich Nationen — Beglücken? Weßhalb hungert der Arme und muß bei stumpfen Sinnen in Mühe und Schweis das elendeste Leben führen? Damit seine Grof= sen und Reichen ohne Geschmack und vielleicht zu ewiger Nahrung ihrer Brutalität täglich auf feinere Art ihre Sinne stumpfen. "Der Europåer ist alles", sagt der Indier und sein feinerer Geruch hat schon vor den Ausdunstuns gen desselben einen Abschen. Er kann ihn nach seinen Begriffen nicht anders als in die ver= worfne Caste classificiren, der, zur tiefsten Berachtung, alles zu essen erlaubt ward. Auch in vielen Ländern der Mahomedaner heißen die Europäer und nicht blos aus Religionshaß, unreine Thiere.

Schwerlich hat uns die Natur die Zunge gegeben, daß einige Wärzchen auf ihr das Ziel

a state of

Ziel unfres muhseligen Lebens oder gar des Jammers andrer Unglücklichen würden. Gie überkleidete sie mit einem Gefühl des Wohlges schmacks, theils damit sie uns die Pflicht, den wütenden Hunger zu stillen, versüßte, und uns mit gefälligern Banden zur beschwerlichen Arbeit zoge; theils aber auch sollte das Gefühl dieses Organs der prüfende Wächter unsrer Gesundheie werden und den haben an ihm alle üppige Na= tionen längst verlohren. Das Bieh kennet, was ihm gesund ist und wählt mit scheuer Vor= sicht seine Rrauter; das Giftige und Schadli= che berühret es nicht und tauscht sich selten. Menschen, die unter den Thieren lebten, konns ten die Nahrungsmittel, wie sie unterscheiden; sie verlohren dies Kriterium unter den Men= schen, wie jene Indier ihren reinern Geruch verlohren, da sie ihre einfachen Speisen aufgan ben. Bolker, die in gesunder Freiheit leben, haben noch viel von diesem sinnlichen Kührer. Die oder selten irren sie sich an Friichten ihres Landes; ja durch den Geruch spürt der Mord= Amerikaner sogar seine Feinde aus und der Antille unterscheidet durch ihn die Fußtritte verschiedner Nationen. So konnen selbst die sinnlichsten, Thierartigen Kräfte des Menschen wachsen, nachdem sie gebauet und gesibt wer-2 2 ben;

den; der beste Andau derselben indessen ist Proportion ihrer aller zu einer wahrhaft=menschslichen Lebensweise, daß keine herrsche und sich keine verliere. Dieß Verhältniß ändert sich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ist mit wildem Geschmack für uns höchst eckelhafte Speisen: denn seine Natur sodert sie als Arzneien, als rettende Wohlsthat 2).

The state of the s

Gesicht und Gehör endlich sind die edelssten Sinne, zu denen der Mensch schon seiner vorganischen Anlage nach vorzüglich geschaffen worden: denn bei ihm sind die Werkzeuge diesser Sinne vor allen Thieren Kunstreich ausgezbildet. Zu welcher Schärfe haben manche Nastionen Auge und Ohr gedracht! Der Kalmucke sieht Rauch, wo ihn kein Europäisches Auge gewahr wird: der scheue Araber horcht weit umber in seiner stillen Wüste. Wenn nun mit dem Gedrauch dieser scharfen und seinen Sinne sich zugleich eine ungestörte Ausmerksamkeit verschindet:

were significant or of the supplication of the significant states of t

<sup>2)</sup> Wilsons Beobachtungen über den Einfluß des Klima S. 93. u. f.

bindet: so zeigen es abermals viele Völker, wie weit es auch im kleinsten Werk der Genbte por dem Ungenbten zu bringen vermöge. Die jagenden Wolker kennen jeden Strauch und Baum ihres Landes: die Mord Minerikaner vers irren sich nie in ihren Mäldern; hunderte von Meilen suchen sie ihren Feind auf und finden ihre Hutten wieder. Die gesitteten Quaranier, erzählt Dobrithofer, machen mit einer bewun= dernswürdigen Genauigkeit alles nach, was man ihnen an feiner kunstlicher Alrbeit vorlegt; aber nach dem Gehör, aus beschreibenden Worten konnen sie sich wenig denken und nichts erfinden: eine natürliche Folge ihrer Erziehung, in der die Seele nicht durch Worte sondern durch gegenwärtige, anschaubare Dinge gebil= det wurde, da Wortgelehrte Menschen oft so. viel gehört haben, daß sie was vor ihnen ist, nicht mehr zu sehen vermögen. Die Seele des freien Natursohnes ist gleichsam zwischen Auge und Dhr getheilet: er kennt mit Genauigkeit die Gegenstånde, die er sah: er erzählt mit Ge= nauigkeit die Sagen, die er horte. Seine Zunge stammelt nicht, so wie sein Pfeil nicht irret: denn wie follte seine Geele bei dem, mas sie genau sah und hörte, irren und stammeln?

E 3

C. ..

Gute

Gute Anlage der Natur für ein Wesen, bei dem die erste Sproße seines Wohlgenußes und Verstandes doch nur aus sinnlichen Em= pfindungen keimet. Ist unser Korper gesund, sind unfre Sinne geubt und wohlgeordnet: so ist die Grundlage zu einer Heiterkeit und in= nern Freude gelegt, deren Verlust die specus lirende Vernunft mit Mühe kaum zu ersetzen Das Fundament der sinnlichen Gluck= seligkeit des Menschen ist allenthalben, daß er da lebe, wo er lebt, daß er genieße, was ihm vorliegt, und sich, so wenig es senn kann, mit zuruck = oder vorwärts blickenden Gorgen thei= Ie. Erhält er sich auf diesem Mittelpunkt fest: so ist er ganz und kräftig; irret er aber, wenn er allein an das Jetzt denken und daffelbe ges nießen soll mit seinen Gedanken umher: o wie zerreißet er sich und wird schwach und lebt oft muhseliger als die zu ihrem Gluck enge = be= schränkten Thiere. Das Auge des unbefanges nen Naturmenschen blickt auf die Natur und erquickt sich, ohne es zu wissen, schon an ih= rem Gewande; oder es arbeitet an feinem Ge= schäft und indem es die Abwechselung der Jahrszeiten genießt, altert es kaum im hochs sten Alter. Unzerstreuet von Halbgedanken und unverwirret von schriftlichen Zügen boret das Nede in sich, die wenn sie auf bestimmte Gezgenstände weiset, die Seele mehr als eine Reizhe tauber Abstractionen befriedigt. So lebet, so stirbt der Wilde, satt aber nicht überdrüssig der einfachen Vergnügen, die ihm seine Sinne gaben.

Alber noch Ein wohlthätiges Geschenk ver= lieh die Natur unserm Geschlecht, da sie auch den Gedankendurftigsten Gliedern dessel= ben die erste Sprosse der feinern Sinnlichkeit, die erquickende Tonkunst nicht versagte. Che das Kind sprechen kann, ist es des Gesanges oder wenigstens der ihm zutonenden Reize des selben fähig; auch unter den ungebildeten Vol= kern ist also auch Musik die erste schöne Kunst, die ihre Seele beweget. Das Gemalde der Natur fürs Auge ist so mannichfalt abwechselnd und groß, daß der nachahmende Geschmack lange umhertappen und sich an der Barbarei des Ungeheuern, des Auffallenden versuchen muß, ehe er richtige Proportionen lernet. Aber die Tonkunst, wie einfach und rohe sie sei, sie spricht zu allen menschlichen Herzen und ist nebst dem Tanz das allgemeine Freudenfest der Ma= 24

Natur auf der Erde. Schade nur daß auß zu zärtlichem Geschmack die meisten Reisenden uns diese kindlichen Idne fremder Volker versagen. So unbrauchbar sie dem Tonkünstler senn mözgen; so unterrichtend sind sie für den Forscher der Menschheit: denn die Musik einer Nation auch in ihren unvolkommensten Gängen und Lieblingstönen zeigt den innern Charakter derzselben d. i. die eigentliche Stimmung ihres empsindenden Organs tiefer und wahrer, als ihn die längste Beschreibung äußerer Zufälligskeiten zu schildern vermöchte.

Ichkeit des Menschen in seinen mancherlei Gezgenden und Lebensarten nachspüre; desto mehr sinde ich daß die Natur sich allenthalben als eine gütige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder und läßt Jahrtausende hinz durch es milde schlummern. Wo sie die Werkzeuge verseinte und dente, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie bis zur Befriedigung zu verzgnügen, so daß die ganze Erde mit jeder zurrückgehalthen oder sich entfaltenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Saiz

Saitenspiel zukönet, in dem alle Idne versucht find, oder werden versucht werden. —

## II.

Die Einbildungskraft der Menschen ist als lenthalben organisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet.

Von einer Sache, die außer dem Areise uns
serer Empfindung liegt, haben wir keinen Bes
grif: die Geschichte jenes Siamer "Königes,
der Eis und Schnee sur Undinge ausah, ist
in tausend Fällen unsre eigne Geschichte. Jes
des eingebohrne sinnliche Volk hat sich also mit
seinen Begriffen auch in seine Gegend ums
schränkt; wenn es thut, als ob es Worte verstes
he, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt wers

den: so hat man lange Zeit Ursach, an diesem innern Verständniß zu zweifeln.

"Die Gronlander haben es gern, sagt der ehrliche Lranz, a) wenn man ihnen etwas von Europa erzählet; sie konnten aber davon nichts begreifen, wenn man es ihnen nicht Gleichnißs weise deutlich machte." Die Stadt oder das Land z. E. hat so viel Einwohner, daß viele Wallfische auf Einen Tag kaum zur Nahrung hinreichen wurden: man ist aber keine Wall= fische, sondern Brod, das wie Gras aus der Erde wächst, auch das Fleisch der Thiere, die Hörner haben und läßt sich durch große, starke Thiere auf ihrem Rucken tragen oder auf eiz nem hölzernen Gestell ziehen. Da nennen sie denn das Brod Gras, die Ochsen Rennthiere und die Pferde große Hunde, bewundern als les und bezeigen Lust, in einem so schönen, fruchtbaren Lande zu wohnen; bis sie horen, daß es da oft donnert und keine Seehunde giebt. — Sie horen auch gern von Gott und göttlichen Dingen, so lange man ihnen ihre abergläubischen Fabeln auch gelten läßt." Wir mol=

a) Geschichte von Grönland E. 225:

wollen nach eben diesem Cranz b) einen Katechis= mus ihrer theologischen Naturlehre machen, wie sie auch bei Europäischen Fragen nicht anders als in ihrem Gesichtskreise antworten und denz ken.

Frage. Wer hat wohl Himmel und Erde und alles was ihr seht, geschaffen?

Untwort. Das wissen wir nicht. Den Mann kennen wir nicht. Es muß ein sehr mächtiger Mann seyn. Oder es ist wohl immer so gewesen und wird so bleiben.

Frage. Habt ihr auch eine Seele?

Untwort. D ja. Sie kann abs und zuz nehmen: unsre Angikoks konnen sie slicken und repariren: wenn man sie verlohren hat, brinz gen sie sie wieder und eine kranke konnen sie mit einer frischen gesunden Seele von einem Hasen, Rennthier, Vogel oder jungen Kinde verwechseln. Wenn wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unsre Seele zu Hauz se. In der Nacht im Schlaf wandert sie aus

b) Abschnitt V. VI.

dem Leibet sie geht auf die Jagd, zum Tanz, sum Besuch und der Leib liegt gesund da.

Sr. Wo bleibt sie denn im Tode?

Antw. Da geht sie an den glückseligen Ort in der Tiese des Meers. Daselbst wohnet Torngarsuk und seine Mutter: da ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Uebersluß an Bögeln, Fischen, Seehunden und Rennthieren, die man alle ohne Mühe fangen kann oder die man gar schon in einem großen Ressel kochend sindet.

Sr. Und kommen alle Menschen dahin?

Antw. Dahin kommen nur die guten Leute, die zur Arbeit getaugt, die große Thazten gethan, viel Wallsische und Seehunde gestangen, viel ausgestanden haben, oder gar im Meer ertrunken, über der Geburt gestorben sind u. k.

Sr. Wie kommen diese dahin?

Antw. Nicht leicht. Man muß fünf Tage lang oder länger an einem rauhen Felsen, der schon ganz blutig ist, herunterklettern. Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Körper? sollte der Ort unsrer Zus kunft nicht vielmehr dort senn?

Antw. Auch dort ist er, im obersten Himmel, hoch über dem Regenbogen und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Grönländer gewesen, in seinem Hause auszuhen und mit den übrigen Seelen Ballspielen und tanzen kann. Dieser Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ist jenes Nordlicht.

Sr. Und was thun sie sonst oben ?

Untw. Sie wohnen in Zelten um einen großen See in welchem Fische und Wögel die Menge sind. Wenn dieser See übersließt; so regnets auf der Erde; sollten einmal seine Damme durchbrechen: so gabe es eine allgemeine Sündsluth. — Ueberhaupt aber kommen nur die untauglichen, faulen in den himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Iene Seelen müssen oft hungern, sind mager und kraftlos, konnen auch wegen der schnellen Umdrehung des himmels gar keine Ruhe haben. Bose Leute und Hexen kommen dahin: sie werz den von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren abhalten konnen u. f.

75 5

Fr. Wie glaubet ihr daß das menschliche Geschlecht entstanden sei?

Untw. Der erste Mensch, Kallak, kam aus der Erde und bald hernach die Frau aus seinem Daumen. Einmal gehar eine Grönlanz derin und sie gebar Kablunat d. i. die Ausz länder und Hunde; daher sind jene wie diese geil und fruchtbar.

Sr. Und wird die Welt ewig dauern?

Untw. Einmal ist sie schon umgeküppt und alle Menschen sind ertrunken. Der einige Mann der sie rettete, schlug mit dem Stock auf die Erde: da kam ein Weib hervor und beide bevölkerten die Erde wieder. Jetz ruht sie noch auf ihren Stützen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft krachen; daher sie längst eingefallen wäre, wenn unsre Angis koks nicht immer daran flickten.

Sr. Was haltet ihr aber von jenen schönen Sternen?

Untw. Sie sind alle ehedem Grönläns der oder Thiere gewesen, die durch besondere Zufälle dahinaufgefahren sind und nach Verssschiedenheit ihrer Speise blaß oder roth glänsten. zen.

Jene die sich begegnen, sind zwei Wei= zen. ber, die einander besuchen: dieser schießende Stern ist eine zum Besuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bar) ist ein Rennthier: jene Siebensterne sind hunde, die einen Baren heze zen: jene (Drions Gürtel) sind Berwilderte, die vom Seehundfange nicht nach Hause finden konnten und unter die Sterne kamen. Mond und Sonne sind zwei leibliche Geschwister. Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Kinstern verfolgt: sie wollte sich mit der Flucht retten, fuhr in die Hohe und ward zur Sonne. Anninga fuhr ihr nach und ward zum Monde: noch immer läuft der Mond um die jungfräuliche Sonne umber, in Hoffnung sie zu haschen, aber vergebens. Mide und abgezehrt (beim letten Viertheil) fahrt er auf den Gee= hundfang, bleibt einige Tage aus und kommt so fett wieder, wie wir ihn im Vollmond se= ben. Er freut sich wenn Weiber sterben und die Sonne hat ihre Lust an der Manner Toe

Niemand würde mirs danken, wenn ich fortführe, die Phantasieen mehrerer Völker also zu zeichnen. Fände sich jemand der dies Neich der Einbildungen, den wahren Limbus der Eistel=

telkeit, der unste Erde umgieht, zu durchreisen Lust håtte: so wünschte ich ihm den ruhigen Be=
merkungsgeist, der zuerst frei von allen Hypop
thesen der Uebereinstimmung und Abstammung,
allenthalben nur wie auf seinem Ort wäre und
auch jede Thorheit seiner Mitbrüder lehrreich
zu machen wüßte. Was ich auszuzeichnen has
be, sind einige allgemeine Wahrnehmungen
aus diesem lebendigen Schattenreich phantasis
render Völker.

I. Ueberall charakterisiren sich in ihm Rlimate und Nationen. Man halte die Grönländische mit der Indischen, die Lapplandische mit der Japanischen, die Peruanische mit der Regermythologie zusammen; eine vol= lige Geographie der dichtenden Seele. Der Bras mine wurde sich kaum Ein Bild denken konnen, wenn man ihm die Voluspa der Islander vorläse und erklärte: der Jöländer fände beim Wedam sich eben so fremde. Jeder Mation ist ihre Vorstellungsart um so tiefer eingeprägt, weil sie ihr eigen, mit ihrem Himmel und ihrer Erde ver= wandt, aus ihrer Lebensart entsproßen, von Batern und Urvätern auf sie vererbt ift. Wobei ein Fremder am meisten staunt, glauben sie am deutlichsten zu begreifen: wobei er lacht, sind sie hodist

Höchst ernsthaft. Die Indier sagen; daß das Schicksal des Menschen in sein Gehirn geschriez ben sei, dessen keine Stricke die unlesbaren Letztern aus dem Buch des Verhängnisses darstellzten; oft sind die willkührlichsten National Zezgriffe und Meinungen solche Hirngemählde, eingewebte Züge der Phantasie vom vestesten Zusammenhange mit Leib und Seele.

Wenschenheerden sich seine Mythologie ers sunden; daß er sie etwa wie sein Eigenthum liebe? Mit nichten: Er hat nichts in ihr ers funden; er hat sie geerbt. Hatte er sie durch eignes Nachdenken zuwegegebracht: so konnte er auch durch eignes Nachdenken vom Schlechstern zum Beßern geführt werden: das ist aber hier der Fall nicht. Als Dobrighofer a) es einer ganzen Schaar tapfrer und kluger Abiposiner vorstellte, wie lächerlich sie sich vor den Drohungen eines Zauberers, der sich in einen Tyger verwandeln wollte, und dessen Klauen

a) Dobrithofer Gesch, der Adiponer. Eh. I. Ideen, U. Th,

sie schon an sich zu fühlen meinten, entsetzten: "ihr erlegt, sprach er zu ihnen, täglich im Felde wahre Tyger, ohne euch darüber zu entse= ten; warum erblaßet ihr so feige über einen Eingebildeten der nicht da ist? "Ihr Båter, sprach ein tapfrer Abipone, habt von unsern Sachen noch keine ächten Begriffe. Die Ty= ger auf dem Felde fürchten wir nicht, weil wir sie sehen: da erlegen wir sie ohne Mühe. Die kunstlichen Tyger aber setzen uns in Angst, eben weil wir sie nicht sehen und also auch nicht zu tödten vermögen." Mich dunkt, hier liegt der Knoten. Wären uns alle Begriffe so klar, wie Begriffe des Auges, hatten wir keine andern Einbildungen, als die wir von Gegen= ständen des Gesichts abgezogen hätten und mit ihnen vergleichen könnten: so ware die Quelle des Betruges und Irrthums, wo nicht verstopft so doch wenigstens bald erkennbar. Nun aber sind die meisten Phantasieen der Bölker Töchter des Ohrs und der Erzählung. Reugierig horch= te das unwissende Kind den Sagen, die wie Milch der Mutter, wie ein festlicher Wein des väterlichen Geschlechts in seine Seele floßen und sie nährten. Sie schienen ihm was es sah, zu erklären: dem Jünglinge gaben sie Bericht von der Lebensart seines Stammes . und

von seiner Bater Chre: sie weiheten den Mann national und klimatisch in seinem Vernf ein und so wurden sie auch untrennbar von seinem ganzen Leben. Der Gronlander und Tunguse sieht Lebenslang nun wirklich was er in seiner Kindheit eigentlich nur reden horte und so glaubt ers als eine gesehene Wahrheit. Da= her die schreckhaften Gebräuche so vieler, der entferntsten Wölker bei Mond = und Sonnenfin= sternissen; daher ihr fürchterlicher Glaube an die Geister der Luft, des Meers und aller Elemente. Wo irgend Bewegung in der Na= tur ist, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne daß das Auge die Gese= der Veränderung wahrnimmt: da höret Be das Ohr Stimmen und Rede, die ihm das Råthsel des Gesehenen durchs Nichtgesehene er= klaren: die Einbildungskraft wird gespannt und auf ihre Weise d. i. durch Einbildungen befrie= digt. Ueberhaupt ist das Ohr der furchtsam= ste, der scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft aber nur dunkel: es kann nicht zusam= menhalten, nicht bis zur Klarheit vergleichen: denn seine Gegenstände gehn im betäubenden Strom vorüber. Bestimmt, die Seele zu wecken, kann es, ohne Beihülfe der andern M 2 Sinne.

Sinne insonderheit des Auges, sie selten bis zur deutlichen Gnugthuung belehren.

3. Man siehet daher, bei welchen Vols kern die Einbildungskraft am stärksten ge= spannt seyn musse? bei solchen nämlich, die die Einsamkeit lieben, die wilde Gegenden der Natur, die Wiste, ein felsigtes Land, die Sturmreiche Ruste des Meers, den Fuß Feuer= speiender Berge oder andre Wunder= und Be-Von den wegungvolle Erdstriche bewohnen. ältesten Zeiten an, ist die Arabische Wiste eine Mutter hoher Einbildungen gewesen und die solchen nachhingen, waren meistentheils eins same, staunende Menschen. In der Ginsam= keit empfing Mahomed seinen Koran: seine erregte Phantasie verzückte ihn in den Himmel und zeigte ihm alle Engel, Seligen und Wels ten: nie ist seine Seele entflammter, als wenn se den Blitz der einsamen Nacht, den Tag der großen Wiedervergeltung und andre unermeßliz che Gegenstände mahlet. Wo und wie weit hat sich nicht der Aberglaube der Schamanen verbreitet? Von Grönland und dem dreifachen Lappland an über die ganze nächtliche Kuste des Eismeers tief in die Tatarei hinab, nach Ume :

Amerika hin und fast durch diesen ganzen Welt= theil. Ueberall erscheinen Zauberer und allent= halben sind Schreckbilder der Natur die Welt in der sie leben. Mehr als drei Viertheile der Erde sind also dieses Glaubens: denn auch in Europa hangen die meisten Nationen Finnis schen und Slavischen Ursprunges noch an den Zaubereien des Maturdienstes und der Alberglaus be der Neger ist nichts als ein nach ihrem Ge= nius und Klima gestalteter Schamanismus. In den Ländern der Assatischen Cultur ist die= ser zwar von positiven künstlichern Religionen und Staatseinrichtungen verdrängt worden; er läßt sich aber blicken, wo er sich blicken tassen darf, in der Ginsamkeit und beim Pobel; bis er auf einigen Inseln des Sudmeers wieder in großer Macht herrschet. Der Dienst der Natur hat also die Erde umzogen und die Phantasien desselben halten sich an jeden klimatischen Gegen= stand der Uebermacht und des Schreckens, an den die menschliche Nothdurft grenzet. In als tern Zeiten war er der Gottesdienst beinah aller Wölker der Erde.

4. Daß die Lebensart und der Genius senes Volks hiebei mächtig einwirke, bedarf M3 fast

fast keiner Erwähnung. Der Schäfer siehet die Natur mit andern Augen an als der Fis scher und Jäger: und in jedem Erdstrich sind auch diese Gewerbe wiederum, wie die Charak= tere der Nationen, verschieden. Mich wunder= te z. B. in der Mythologie der so nördlichen Kamtschadalen eine freche Lusternheit zu bemer= ken, die man eher bei einer sudlichen Nation suchen sollte: ihr Klima indessen und ihr gene= tischer Charakter geben auch über diese Anoma= lie Aufschluß a). Ihr kaltes Land hat Feuer= speiende Berge und heiße Quellen: starrende Ralte und kochende Glut sind im Streit da= selbst: ihre lusterne Sitten, wie ihre grobe mythologische Possen sind ein naturliches Pro= duct von beiden. Ein Gleiches ifts mit jenen Mährchen der schwaßhaften, brausenden Neger, die weder Anfang noch Ende haben b); ein Gleiches mit der zusammengedrückten, vesten Mythologie der Nord = Amerikaner c); ein Glei= · dies

- a) S. Steller, Krascheninikow u. f.
- b) S. Nömer, Bosmann, Müller, Oldendorp u. f.
- c) S. Lafitean, le Beau, Carver, u. a.

thes mit der Blumenphantasie der Indier d) die, wie sie selbst, die wohllüstige Ruhe des Paradieses hauchet. Ihre Götter baden in Milch und Zuckerseen: ihre Göttinnen wohnen auf kühlenden Teichen im Kelch süßdustender Blumen. Kurz, die Mythologie jedes Bolksist ein Abdruck der eigentlichen Art, wie es die Natur ansah, insonderheit ob es seinem Klima und Genius nach, mehr Gutes oder Uebel in derselben fand und wie es sich etwa das Eine durch das Andre zu erklären suchte. Auch in den wildesten Strichen also und in den mißrathensten Zügen ist sie ein philosophischer Versuch der menschlichen Seele, die ehe sie auswacht, träumt und gern in ihrer Kindheit bleibet.

5. Gewöhnlich siehet man die Angekoks, die Zauberer, Magier, Schamanen und Priesster als die Urheber dieser Verblendungen des Volks an und glaubt, alles erklärt zu haben, wenn man sie Vetrüger nennet. An den meissten Orten sind sie es freilich; nie aber vergesse man, daß sie selbst Volk sind und also auch Vetrogene älterer Sagen waren. In der Mase

d) Baldeus, Dom, Sonnerat, Holwell u. f.

se der Einbildungen ihres Stammes wurden sie und erzogen: ihre Weihung geschah durch Fasten, Einsamkeit, Anstrengung Phantasie, durch Abmattung des Leibes und der Seele; daher niemand ein Zauberer ward, bis ihm sein Geist erschien und also in seiner Seele zuerst das Werk vollendet war, das er nachher Lebenslang, mit wiederholter ähnlicher Anstrengung der Gedanken und Abmattung des Leibes für andre treibet. Die kaltesten Rei= senden musten bei manchen Gaukelspielen dieser Art erstaunen, weil sie Erfolge der Einbildungs= kraft sahen, die sie kaum möglich geglaubt hats ten und sich oft nicht zu erklaren wußten. Ues berhaupt ist die Phantasie noch die unerforschteste und vielleicht die unerforschlichste aller mensch= lichen Seclenkräfte: denn da sie mit dem gan= zen Bau des Körpers, insonderheit mit dem Gehirn und den Rerven zusammenhangt, wie so viel wunderbare Krankheiten zeigen: so scheint sie nicht nur das Band und die Grundlage aller feinern Seelenkräfte sondern auch der Anote des Zusammenhanges zwischen Geist und Kor= per zu senn, gleichsam die sproßende Bluthe der ganzen sinnlichen Organisation zum weitern Gebrauch der denkenden Kräfte. Nothwendig ist sie also auch das Erste, was von Eltern auf

auf Kinder übergeht, wie dies abermals viele wi= dernaturliche Beispiele, sammt der unanstreit= baren Aehnlichkeit des außern und innern Dr= ganismus auch in den zufälligsten Dingen be= währet. Man hat lange gestritten, ob es angebohrne Ideen gebe? und wie man das Wort verstand, finden sie freilich nicht statt; nimmt man es aber für die nächste Anlage zum Empfångnis, zur Verbindung, zur Ausbreitung gewisser Ideen und Bilder: so scheinet ihnen nicht nur nichts entgegen, sondern auch alles für sie. Kann ein Sohn sechs Finger, konn= te die Familie des Porcupine - man in Eng= land seinen unmenschlichen Auswuchs erben, geht die äußere Bildung des Ropfs und An= gesichts oft augenscheinlich über; wie konnte es ohne Wunder geschehen, daß nicht auch die Vildung des Gehirns überginge und sich vielleicht in ihren feinsten organischen Faltun= gen vererbte? Unter manchen Nationen herr= schen Krankheiten der Phantasie, von denen wir keinen Begrif haben: alle Mitbrüder des Kranken schonen sein Uebel, weil sie die ge= netische Disposition dazu in sich fühlen. Uns ter den tapfern und gesunden Abiponern z. B. herrscht ein periodischer Wahnsinn, von welchem in den Zwischenstunden der Wütende nichts M 5 weiß:

weißt er ist gesund, wie er gesund war; nur feine Geele, sagen sie, ist nicht bei ihm. Un: ter mehrern Völkern hat man, diesem Uebek Ausbruch zu geben, Traumfeste verordnet, da dem Träumenden alles, was ihm sein Geist besiehlt, zu thun erlaubt ist. Ueberhaupt sind bei allen Phantasiereichen Völkern die Träume wunderbar mächtig; ja wahrscheinlich waren auch Traume die ersten Musen, die Mutter der eigentlichen Fiction und Dichtkunst. brachten die Menschen auf Gestalten und Dinge, die kein Ange gesehen hatte, deren Wunsch aber in der menschlichen Seele lag: denn was z. B. war natürlicher, als daß geliebte Verstorbene dem Hinterlassenen in Träumen erschienen und daß die so lange wachend mit uns gelebt hatten, jetzt wenigstens als Schatten im Traum mit uns zu leben wünschten. Die Geschichte der Nationen wird zeigen, wie die Vorsehung das Organ der Einbildung, wodurch sie so stark, so rein und natürlich auf Menschen wirken konnte, gebraucht habe; abscheulich aber wars, wenn der Betrug oder der Despotismus es misbrauchte und sich des ganzen noch ungeban= digten Oceans menschlicher Phantasieen und Träus me zu seiner Absicht bediente.

Giro=

Großer Geist der Erde, mit welchem Blick überschauest du alle Schattengestalten und Träu= me, die sich auf unsrer runden Rugel jagen: denn Schatten sind wir und unfre Phantasie dichtet nur Schattentraume. Go wenig wir in reiner Luft zu athmen vermbgen: so wenig kann sich unsrer zusammengesetzten, aus Staub gebildeten Hille jetzt noch die reine Vernunft ganz mittheilen. Indessen auch in allen Irr= gangen der Einbildungskraft wird das Menschengeschlecht zu ihr erzogen; es hangt an Bildern, weil diese ihm Eindruck von Sachen geben, es sieht und suchet auch im dicksten Nebel Stralen der Wahrheit. Glücklich und außerwählt ist der Mensch, der in seinem engebeschränkten Les ben, so weit er kann, von Phantasieen zum Wesen d. i. aus der Kindheit zum Mann er= wächst und auch in dieser Absicht die Geschichte seiner Brüder mit reinem Geist durchwandert. Edle Ausbreitung giebt es der Seele, wenn sie sich aus dem engen Kreise, den Klima und Er= ziehung um uns gezogen, herauszuseigen wagt und unter andern Nationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Wie manches fin= det man da entbehrt und entbehrlich, was man lange für wesentlich hielt! Vorstellungen, die wir oft für die allgemeinsten Grundsätze der Mein

Menschenvernunft erkannten, verschwinden dork und hier mit dem Klima eines Orts, wie dem Schiffenden das veste Land als Wolke verschwinsdet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich hålt, daran hat jene nie gedacht oder hålt es gar für schädlich. So irren wir auf der Erde in einem Labyrinth menschlicher Phantasieen umher: wo aber der Mittelpunkt des Labyrinths sei? auf den alle Irrgänge wie gebrochne Stralen zur Sonne zurücksühren, das ist die Frage.

## III.

Der praktische Verstand des Menschengesschlechts ist allenthalben unter Bedurfsnissen der Lebensweise erwachsen; allentwhalben aber ist er eine Blüthe des Gesnius der Völker, ein Sohn der Traddition und Sewohnheit.

Man ist gewohnt, die Nationen der Erde in Idger, Fischer, Hirten und Ackerleute abzutheis Ien und nach dieser Abtheilung nicht nur den Rang derselben in der Eultür, sondern auch die Eultür selbst als eine nothwendige Folge dieser oder jener Lebensweise zu bestimmen. Vortreslich, wenn diese Lebensweisen zuerst nur selbst bestimmt wären; sie ändern sich aber beis nah mit jedem Erdstrich und verschlingen sich meistens so sehr in einander, daß die Anwenstung der reinen Classissiation überaus schwer wird. Der Grönländer, der den Wallsisch trift, das Rennthier jagt, den Seehund tödtet,

ist Fischer und Jäger; aber auf ganz andre Weise, als der Neger Fische fängt oder der Arauker auf den Wissteneien der Andes jaget. Der Beduin und der Mongole, der Lappe und Peruaner sind Hirten; wie verschieden aber von einander, wenn jener Kameele, dieser Pferde, der dritte Kennthiere, der vierte Alpaka's und Llacma's weidet. Der Ackermann in Whidah und der Japanese sind einander so unähnlich, als im Handel der Engländer und Sinese.

Eben so wenig scheint auch das Bedürsniß allein, selbst wenn Kräfte gnug in der Nation da sind, die auf ihre Entwicklung warten, Eulztur hervordringen zu können: denn sobald sich die Trägheit des Menschen mit seinem Mangel abgefunden und beide das Kind hervorgebracht haben, das er Behaglichkeit nennt, verharret der Mensch in seinem Zustande und läßt sich kaum mit Mühe zur Verbesserung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Ursachen an, die die Lebensart eines Volks so oder ans ders bestimmten; hier indessen nehmen wir sie als bestimmt, an und untersuchen, was sich in verschiednen derselben, für thätige Seelenkräfte äußern.

Menschen, die sich von Wurzeln, Kräu= tern und Früchten nähren, werden, wenn nicht besondre Triebfedern der Cultur dazu kommen, lange mußig und an Kräften eingeschränkt blei= ben. In einem schönen Klima und von einem milden Stamm entsproßen, ist ihre Lebensart milde: denn warum sollten sie streiten, wenn ihnen die reiche Natur alles ohne Mühe dar= beut? mit Runften und Erfindungen aber reichen sie auch nur an das tägliche Bedürfniß. Einwohner der Inseln, die die Matur mit Krüchten, insonderheit mit der wohlthätigen Prodfrucht nährte und unter einem schönen him= mel mit Rinden und Zweigen kleidete, lebten ein sanftes, gluckliches Leben. Die Bogel, sagt die Erzählung, saßen auf den Schultern der Marianen und sangen ungestört: Bogen und Pfeile kannten sie nicht: denn kein wildes Thier foderte sie auf, sich ihrer Haut zu weh= ren. Auch das Feuer war ihnen fremde: ihr mildes Klima ließ sie ohne dasselbe behaglich leben. Ein ähnlicher Fall wars mit den Gin= wohnern der Karolinen und andrer glücklichen Inseln des Sudmeers; nur daß in einigen die Eultur der Gesellschaft schon hoher gestiegen war und aus mancherlei Ursachen mehrere Runfte und Gewerbe vereint hatte. Wo das Klima rauher

rauher wird, muffen die Menschen auch zu hars tern und mehreren Lebensarten ihre Zuflucht nehmen. Der Neuhollander verfolgt sein Kans gurn und Opogum, er schießt Bogel, fangt Fische, ist Dam = Wurzeln; er hat so viel Le= bensarten vereinigt, als die Sphäre seiner rauhen Behaglichkeit fodert, bis diese sich gleich= sam ründet und er nach seiner Weise in ihr glücklich lebet. Go ists mit den Neukaledo= niern und Meuseelandern, die armseligen Fener= lånder selbst nicht ausgenommen. Sie hatten Kähne von Baumrinden, Vogen und Pfeile, Korb und Tasche, Feuer und Hütte; Kleider und Hacken; also die Anfänge von allen den Kunsten, womit die gebildetsten Erdvolker ihre Cultur vollendet haben; nur bei ihnen, unter dem Joch der drückenden Kälte; im odesten Felsenlande, ist alles noch der roheste Unfang geblieben. Die Californier beweisen so viel Verstand, als ihr Land und ihre Lebensart giebt und fodert. Go ists mit den Einwoh nern auf Labrador und mit allen Menschenna= tionen am dürftigen Rande der Erde. Alllents halben haben sie sich mit dem Mangel versöhnt und leben in ihrer erzwungenen Thätigkeit durch erbliche Gewohnheit glücklich. Was nicht zu ihrer Nothburft gehört, perachten sie; so gelenk der

der Eskimo auf dem Meer rudert: so hat er das Schwimmen noch nicht gelernet.

Auf dem großen vesten Lande unsrer Erda kugel drängen sich Menschen und Thiere mehr zusammen: der Verstand jener ward also durch diese auf mannichfaltigere Weise genbet. Frei= lich mußten die Bewohner mancher Sumpfe in Amerika auch zu Schlangen und Eidechsen, zum Iguan, Armadill und Alligator ihre Zu= flucht nehmen; die meisten Nationen aber wur= den Jagdvölker auf edlere Art. Was fehlt einem Nord= und Sudamerikaner an Fähigkeit zum Beruf seines Lebens? Er kennt die Thie= re, die er verfolgt, ihre Wohnungen, Haushals tungen und Listen und wapnet sich gegen sie mit Stärke, Verschlagenheit und Uebung. Zum Ruhm eines Jägers, wie in Grönland eines Seehundfängers, wird der Knabe erzogen: hie von hört er Gespräche, Lieder, rühmliche Tha= ten, die man ihm auch in Geberden und be= geisternden Tänzen vormahlet. Von Kindheit auf lernt er Werkzeuge verfertigen und sie ge= brauchen: er spielt mit den Waffen und verach= tet die Weiber; denn je enger der Kreis des Lebens und je bestimmter das Werk ist, in dem Ideen, II. Th. 25 man

man Vollkommenheit sucht; desto eher wird diese erhalten. Richts also storet den streben= den Jüngling in seinem Lauf, vielmehr reizt und ermuntert ihn alles, da er im Auge seis nes Wolks, im Stande und Beruf seiner Bas ter lebet. Wenn jemand ein Kunstbuch von den Geschicklichkeiten verschiedner Nationen zus sammentrüge: so wurde er solche auf unserm Erdboden zerstreuet und jede an ihrem Platz blühend finden. Hier wirft sich der Meger in die Brandung, in die sich kein Europäer wagt: dort klettert er auf Baume, wo ihn unser Au= ge kaum erreicht. Jener Fischer treibt sein Werk mit einer Kunst, als ob er die Fische be= schwüre: dieser Samojede begegnet dem weißen Bar und nimmts mit ihm auf: jenem Reger sind zwei Lowen nicht zu viel, wenn er Starke und List verbindet. Der Hottentotte geht aufs Nasehorn und Flußpferd los: der Bewohner der Kanarieninseln gleitet auf den steilsten Felsen umher, die er wie ein Gems bespringet: die starke, mannliche Tibetanerin trägt den Frem= den über die ungeheuersten Berge der Erde. Das Geschlecht des Prometheus, das aus den Theilen und Trieben aller Thiere zusammenge= setzt ward, hat diese auch allesamt, das Eine hie, das andre dort, an Kunsten und Geschicks lid)=

lichkeiten überwunden, nachdem es diese alle von ihnen gelernet.

Dag die meisten Künste der Menschen von Thieren und der Matur gelernt sind, ist außer Zweifel. Warum kleidet sich der Mariane in Baumhüllen und der Amerikaner und Papu schmücket sich mit Federn? Weil jener mit Baumen lebt und von ihnen seine Nahrung holt; dem Amerikaner und Papu sind die bun= ten Bögel seines Landes das Schönste, das er siehet. Der Jäger kleidet sich wie sein Wild und bauet wie sein Biber; andre Wolker hans gen wie Wôgel auf den Baumen oder machen sich auf der Erde ihre Hitten wie Mester. Der Schnabel des Vogels war dem Menschen das Vorbild zu Spies und Pfeilen, wie die Gestalt des Fisches zu seinem künstlich schwimmenden Boot. Von der Schlange lernte er die schäds liche Kunst, seine Waffen zu vergiften; und die sonderbar weit verbreitete Gewohnheit, den Körper zu mahlen, war ebenfalls nach dem Borbilde der Thiere und Bogel. Wie? dach= te er, diese sollten so schon geziert, so unter= schieden geschmückt seyn: und ich müßte mit einformiger, blasser Farbe umhergehn, da M 2 mein

mein Himmel und meine Trägheit keine De: Und so fing er an, sich sym= den leidet? metrisch zu sticken und zu mahlen: selbst be= kleidete Nationen wollten dem Ochsen sein Horn, dem Bogel den Kamm, dem Baren den Schwanz nicht gonnen und ahmten sie nach. Dankbar rühmen es die Rord : Ames rikaner, daß ein Vogel ihnen den Maiz ge= bracht; und die meisten klimatischen Arzneien sind offenbar den Thieren abgelernet. dings gehörte zu diesem Allen der sinnliche Geist freier Naturmenschen, die mit diesen Geschöpfen lebend, sich noch nicht so unendlich= erhaben über sie glaubten. Den Europäern ward es schwer, in andern Welttheilen nur auf: zufinden, was die Eingebohrnen täglich nütz: ten; nach langen Versuchen mußten sie doch von Jenen das Geheimniß erst erzwingen oder erbetteln.

Ungleich weiter aber kam der Mensch das durch, daß er Thiere zu sich lockte und sie ends lich untersochte; der ungeheure Unterschied nachs barlicher Nationen, die mit oder ohne diese Substituten ihrer Kräfte leben, ist augenscheins lich. Woher kams, daß das entlegne Ameris ka

ka vem größesten Theil der alten Welt bei Ents peckung desselben noch so weit nachstand und lie Europäer mit den Einwohnern, wie mit einer Heerde unbewehrter Schaafe umgehen konnten? Un körperlichen Kräften lag es nicht allein, wie noch jetzt die Beispiele aller ungezählten Waldnationen zeigen: im Wuchs, in schnellem Lauf, in rascher Gewandheit übertreffen sie, Mann gegen Mann gerechnet, die meisten der Nationen, die um ihr Land würs feln. Un Verstandeskraft, so fern sie für eis nen einzelnen Menschen gehört, lag es auch nicht: der Amerikaner hatte für sich zu sorgen gewußt und mit Weib' und Kindern glücklich gelebet. Also lag es an Kunst, an Waffen, an gemeinsamer Verbindung, am meisten aber an bezähmten Thieren. Hätte der Amerikaner das Einzige Pferd gehabt, dessen kriegerische Majeståt er zitternd anerkannte, waren die wütenden Hunde sein gewesen, die die Spanier als mitbesoldete Diener der katholischen Maje= ftåt auf ihn hetzten; die Eroberung hatte mehr gekostet und den reitenden Nationen ware wes nigstens der Rückzug auf ihre Berge, in ihre Wisten und Ebnen offen geblieben. Noch jetzt erzählen alle Reisende mache das Pferd den grössesten Unterschied der Amerikanischen Wols N 3 ter.

ker. Die Reiter in Mord = insonderheit in Gild: amerika stehen von den armen Unterjochten in Mexico und Peru so gewaltig ab, daß man sie kaum für nachbarliche Brüder Eines Erdstrichs erkennen sollte. Jene haben sich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; sondern an Körper und Seele sind sie auch mannhaftere Menschen wors den, als sie wahrscheinlich bei Entdeckung des Landes waren. Das Roß, das die Unterdrüs cker ihrer Brüder ihnen als unwissende Werk= zeuge des Schicksals zubrachten, kann vielleicht einst der Befreier ihres ganzen Welttheils mer= den, wie die andern bezähmten Thiere, die man ihnen zuführte, zum Theil schon jetzt für sie Werkzeuge eines bequemern Lebens worden sind und wahrscheinlich einst Hulfsmittel einer eignen westlichen Cultur werden dorften. Dies aber allein in den Sanden des Schicksals ruhet: so kam es aus seinen Handen und lag in der Matur des Welttheils, daß sie so lange weder Pferd, noch Esel, weder Hund Rind, weder Schaafe noch Ziege, noch Schwein, noch Rage, noch Rameel kannten. Sie hat= ten weniger Thiergattungen, weil ihr Land fleis ner von der alten Welt getrennt und einem großen Theil nach wahrscheinlich später aus dem Schoos des Meers gestiegen war, als die andern

andern Welttheile; sie konnten also auch wenisger zähmen. Das Alpaka und Llacma, die Kameelschaafe von Mexico, Peru und Chili waren die einzigen zähmbaren und bezähmten Geschöpfe; denn auch die Europäer haben mit ihrem Verstande kein andres hinzusügen und weder den Kiki noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nützlichen Hausthier umbilden können.

In der alten Welt dagegen wie viel sind der bezähmten Thiere! und wie viel sind sie dem thätigen Verstande des Menschengeschlechts worden! ohne Kameel und Pferd ware die Arabische und Afrikanische Wüste unzugangbar; das Schaaf und die Ziege haben der hauslichen Verfassung der Menschen, das Rind und der Esel dem Ackerbau und Handel der Wölker auf= geholfen. Im einfachen Zustande lebte das Menschengeschöpf freundlich und gesellig mit diesen Thieren: schonend gieng es mit ihnen um und erkannte, was es ihnen zu danken ha= be. So lebt der Araber und Mogole mit seinem Roß, der Hirt mit seinem Schaaf, der Jäger mit seinem Hunde, der Peruaner mit feis N 4

seinem Clacma a). Bei einer menschlichen Behandlung gedeihen auch, wie allgemein bekannt ist, alle Hilfsgeschöpfe der menschlichen Lebensweise besser: sie lernen den Menschen verstehn und ihn lieben: es entwickeln sich bei ihnen Kähigkeiten und Neigungen, von denen weder das wilde noch das von Menschen unter: druckte Thier weiß, das in feister Dummheit oder in abgenutzter Gestalt selbst die Kräfte und Triebe seiner Gattung verlieret. nem gewissen Kreise haben sich also Menschen und Thiere zusammengebildet: der praktische Werstand jener hat sich durch diese, die Fähig= keit dieser hat sich durch jene gestärkt und er= weitert. Wenn man von den Hunden der Kamtschadalen lieset: so weiß man kaum wer das vernünftigere Geschöpf sei, ob der hund pder der Kamtschadale?

> en H

2) Man lese z. B. in Ullo a (Nacht. von Amerika Th. I. S. 131.) die kindische Freude, mit der der Peruaner ein Llacma zu seinem Dienst weihet. Die Lebensarten der audern Völker mit ihren Thieren sind aus Reisebeschreibungen gnugsam bekannt.

In dieser Sphare nun steht der erste tha= tige Verstand des Menschen still, ja allen Na= tionen, die an sie gewohnt waren, ists sie zu verlassen, schwer worden: insonderheit hat sich jede vor der unterjochenden Herrschaft des Acker= baues gefürchtet. So schone Wiesenstriche Nord= Amerika hat: so genau jede Nation ihr Eigen= thum liebt und beschützt; ja so sehr manche durch die Europäer, den Werth des Geldes, des Branntweins und einiger Bequemlichkeiten kennen gelernt haben: so sinds doch nur die Weiber, denen sie die Bearbeitung des Feldes, den Bau des Maizes und einiger Gartenfrüchte, so wie die ganze Besorgung der Hutte überlas= sen; der kriegerische Jäger hat sich nicht ent= schließen konnen, ein Gartner, Hirt ober Acker= mann zu werden. Das thätige, freie Leben der Natur geht dem sogenannt=Wilden über Alles: mit Gefahren umringt weckt es seine Kräfte, seinen Muth, seinen Entschluß und Iohnt ihn dafür mit Gesundheit im Leben, in seiner Hutte mit unabhängiger Ruhe, in seinem Stamm mit Ansehen und Ehre. Weiter be= gehret, weiter bedarf er nichts; und was könn= te ihm auch ein andrer Zustand, dessen Bes quemlichkeiten er nicht kennet und bessen Be= schwerden er nicht mag, für neue Glückseligkeit 21 5 ges

geben? Man lese so manche unverschönte Nede derer, die wir Wilde nennen; ist nicht gesunder Verstand, so wie naturliche Billigkeit in ihnen unverkennbar? Die Form des Men= schen ist auch in diesem Zustande, obwohl mit rober Hand und zu wenigen Zwecken, dennoch so weit ausgebildet, als sie hier ausgebildet werden konnte; zur gleichmuthigen Zufrieden= heit namlich und nach einer dauerhaften langen Gesundheit zum ruhigen Abschied aus diesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet sich in seinem Zustande wohl; jener schauert vorm Leben der Städte, wie der letzte vorm Be= gräbniß in der Kirche noch nach seinem Tode zurückbebt: seinem Gefühl nach waren sie dort wie hier lebend begraben.

Auch wo der Ackerbau eingeführt ist, hat es Mühe gekostet, die Menschen an Einen Erdkloß zu bevestigen und das Mein und Dein einzuführen: manche Völker kleiner cultivirter Negerkönigreiche haben noch bis jetzt keine Begriffe davon, da, wie sie sagen, die Erde ein gemeines Sut ist. Jährlich theizlen sie die Necker unter sich aus und bearzbeiten sie mit leichter Mühe; ist die Ernte einz

eingebracht, so gehöret der Boden sich selbst Ueberhaupt hat keine Lebenkart in der Gesinnung der Menschen so viele Beran= derungen bewirkt, als der Ackerbau auf eiz nem bezirkten Stud Erde. Indem er Hand: thierungen und Kunste, Flecken und Städte hervorbrachte, und also Gesetze und Policei be= fordern mußte: hat er nothwendig auch jenem fürchterlichen Despotismus den Weg gebfnet, der, da er jeden auf seinem Acker zu finden wußte, zuletzt einem jeden vorschrieb, was er auf diesem Stück Erde allein thun und senn sollte. Der Boden gehörte jetzt nicht mehr dem Menschen, sondern der Mensch dem Bo= den. Durch den Nichtgebrauch verlohr sich auch bald das Gefühl der gebrauchten Kräfte: in Sklaverei und Feigheit versunken ging der Uns terjochte vom arbeitseligen Mangel zur weichen Neppigkeit über. Daher kommts, daß auf der ganzen Erde der Zeltbewohner, den Be= wohner der Hitte, wie ein gefesseltes Lastthier, wie eine verkümmerte Abart seines Geschlechts betrachtet. Der herbste Mangel wird jenem eine Lust, so lange Gelbstbestimmung und Frei= heit ihn würzet und lohnet; dagegen alle Lecke= reien Gift sind, sobald sie die Seele erschlaffen und dem sterblichen Geschöpf den einzigen Ge= nuß

nuß seines hinfälligen Lebens, Würde und Freis heit rauben.

Glaube niemand, daß ich einer Lebensart, die die Vorsehung zu einem ihrer vornehmsten Mittel gebraucht hat, die Menschen zur burgers lichen Gesellschaft zu bereiten, etwas von ih= rem Werth rauben wolle: denn auch ich esse Brod der Erde. Nur lasse man auch andern Lebensarten Gerechtigkeit wiederfahren, die der Beschaffenheit unster Erde nach eben so wohl zu Erzieherinnen der Menschheit bestimmt sind als das Leben der Ackerlente. Ueberhaupt bauet der kleinste Theil der Erdbewohner den Acker nach unsrer Weise und die Natur hat ihm sein anderweites Leben selbst angewiesen. Jene zahlreiche Wölkerschaften, die von Wur= zeln, vom Reiß, von Baumfrüchten, von der Jagd des Wassers, der Luft und der Erde le= ben, die ungezählten Nomaden, wenn sie sich gleich jeto etwa nachbarliches Brod kaufen oder etwas Getreide bauen, alle Wölker, die den Landbau ohne Eigenthum oder durch ihre Weis ber und Knechte treiben, sind alle noch eigent= lich nicht Ackerleute; und welch ein kleiner Theil der Erde bleibt also dieser künstlichen Lebensart übrig?

ührig? Nun hat die Natur entweder allents halben ihren Zweck erreicht, oder sie erreichte ihn nirgend. Der praktische Verstand ver Menschen sollte in allen Varietäten aufblühen und Früchte tragen: darum ward dem vielarztigsten Geschlecht eine so vielartige Erde.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe der Mensschen sind allenthalben dem Zustande, worinn sie leben und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber wersden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regieret.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wessen da ist: vom Staubkorn bis zur Sonne streht jedes Diug, was es ist, zu bleiben; dazu ist den



Es hat Philosophen gegeben, die unser Gesschlecht, dieses Triebes der Selbsterhaltung wegen, unter die reissenden Thiere gesetzt und seinen natürlichen Zustand zu einem Stande des Kriegs gemacht haben. Offenbar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich indem der Mensch die Frucht eines Baumes bricht, ist er ein Räuber, indem er ein Thier töcket, ein Morder, und wenn er mit seinem Tuß,

Fuß, mit seinem Hauch vielleicht einer zahllossen Menge ungesehener Lebendigen das Leben nimmt, ist er der ärgste Unterdrücker der Erste. Jedermann weiß, wie weit es die zarte Indische, so wie die übertriebne Aegyptische Philosophie zu bringen gesucht hat, damit der Mensch ein ganz unschädliches Geschöpf werde; aber für die Speculation vergebens. Ins Chaos der Elemente sehen wir nicht; und wenn wir kein großes Thier verzehren, verschlinsgen wir eine Menge kleiner Lebendiger im Wasser, in der Luft, der Milch, den Geswächsen.

Von dieser Grübelei also hinweg, stellen wir den Menschen unter seine Brüder und frazgen: ist er von Natur ein Raubthier gegen Seinesgleichen, ein ungeselliges Wesen? Seizuer Gestalt nach ist er das Erste nicht und seizuer Geburt nach das Letzte noch minder. Im Schoos der Liebe empfangen und an ihrem Buzsen gesänget, wird er von Menschen auferzogen und empfing von ihnen tausend Gutes, das er um sie nicht verdiente. Sofern ist er also wirkzlich in und zu der Gesellschaft gebildet; ohne sie konnte er weder entstehen, noch ein Mensch

werden. Wo Ungeselligkeit bei ihm anfängt, ist, wo man seine Natur bedrängt, indem er mit andern Lebendigen collidirt; hier ist er aber wiederum keine Ausnahme, sondern wirkt nach dem großen Gesetz der Selbsterhaltung in allen Wesen. Lasset uns sehen, was die Natur sür Mittel aussann, ihn dennoch auch hier, so viel sie konnte, befriedigend einzuschränken und den Krieg aller gegen alle zu hindern.

Da der Mensch das vielkach = künstlich = Geschöpf ist: so findet auch bei keiner Gattung der Lebendigen eine so große Verschiedenheit genetischer Charaktere statt als beim Menschen. Der hinreißende, blinde Instinkt fehlet seinem feinen Gebilde: die Stralen der Gedanken und Begierden hingegen laufen in seinem Geschlecht wie in keinem andern aus Seiner Natur nach darf also der einander. Mensch weniger mit andern collidiren, da diese in einer ungeheuren Mannichfaltigkeit von An= lagen, Sinnen und Trieben bei ihm vertheilt und gleichsam vereinzelt ist. Was Ginem Men= schen gleichgültig vorkommt, ziehet den andern; und so hat jedweder eine Welt des Genußes um sich, eine für ihn geschaffene Schöpfung.

2. Diesem divergirenden Geschlecht gab die Natur einen großen Raum, die reiche weite Erde auf der die verschiedensten Erdstriche und Lebensweisen die Menschen zerstreuen sollten. Hier zog sie Berge, dort Strome und Wis sten, damit sie die Menschen auseinander brach= te: den Jägern gab sie den weiten Wald, den Fischern das weite Meer, den Hirten die wei= te Ebne. Ihre Schuld ists also nicht, wenn Wôgel, betrogen von der Kunst des Vogel= stellers in ein Netz flogen, wo sie einander Speise und Augen weghacken und den Althem verpesten: denn sie setzte den Wogel in die Luft und nicht ins Netz des Voglers. Sehet jene wilden Stamme an, wie unwilde sie unter sich leben! da neidet keiner den andern, da er= wirbt fich und genießt jeder das Seine in Frieden. Es ist gegen die Wahrheit der Geschichte, wenn man den bosartigen, widersin= nigen Charakter zusammengedrängter Menschen, wetteifernder Künstler, streitender Politiker, neidiger Gelehrten zu allgemeinen Eigenschaf= ten des menschlichen Geschlechts macht; der größeste Theil der Menschen auf der Erde weiß von diesen ritzenden Stacheln und ihren bluti= gen Wunden nichts: er lebt in der freien Luft und nicht im verpestenden Hauch der Städte. Ideen, II. Th. Wer

Wer das Gesetz nothwendig macht, weil es sonst Gesetzesverächter gäbe, der setzt voraus, was er erst beweisen sollte. Dränget die Menzschen nicht in enge Kerker: so dörft ihr ihnen keine frische Luft zufächeln. Bringet sie nicht in künstliche Kaserei: so dörft ihr sie durch keine Gegenkünste binden.

Juch die Zeiten, wenn Menschen zus sammen seyn mußten, verkürzte die Natur, wie sie sie verkürzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedürftig; aber alsdenn ist er noch schwach: er hat die Art des Kinsdes, das zürnt und wieder vergist, das oft unwillig ist, aber keinen langen Groll näheret. Sobald er Mann wird, wacht ein Trieb in ihm auf und er verläßt das Haus des Vasters. Die Natur wirkte in diesem Triebe: sie stieß ihn aus, damit er sein eigen Nest der reite.

Und mit wem bereitet er dasselbe? mit einem Geschöpf, das ihm so unähnlich ähnlich, das ihm in streitbaren Leidenschaften so uns gleichartig gemacht ist, als es im Zweck der Vereinigung beider nur irgend geschehen konnz te. Des Weibes Natur ist eine andre als des des Mannes: sie empfindet anders, sie wirkt anders. Elender, dessen Nebenbuhlerinn sein Weib ist oder die ihn in männlichen Tugenden gar überwindet! Nur durch nachgebende Güte soll sie ihn beherrschen; und so wird der Zanksapfel abermals ein Apfel der Liebe. —

Weiter will ich die Geschichte der Verein= zelung des Menschengeschlechts nicht fortsetzen; der Grund ist gelegt, daß mit den verschiednen Häusern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesetze, Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiednen, diese unvermeidlichen Dialekte, die sich auf unsrer Erde in unbeschreibbarer Anzahl, und oft schon in der kleinsten Entfernung neben einander finden ? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitende Mutter nicht auf Zusammendrängung, sondern auf freie Verpflanzung ihrer Kinder anlegte. Kein Baum soll, so viel möglich, dem andern die Luft nehmen, damit dieser ein Zwerg bleis be oder um einen freien Athemhauch zu gen nießen, sich zum elenden Kruppel beuge. Eig= nen Platz soll er finden, damit er durch eignen Trieb Wurzelaus in die Hohe steige und eine blühende Krone treibe.

D 2

Nicht

Nicht Krieg also, sondern Friede ist der Matur = Zustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts: denn Krieg ist ein Stand der Noth, nicht des ursprünglichen Genußes. In den Händen der Natur ist er, (die Menschenfreseserei selbst eingerechnet) nie Zweck sondern hie und da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen konnte, das sie aber zum Ersatz dafür auf desto höhere, reichere, vielsachere Zwecke auwandte.

Sestalten. Wellen zum traurigen Haß kommen dorfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. Ueberall auf der Erde ist ihr Reich; nur allenthalben zeigt sie sich unter andern Gestalten.

Sobald die Blume ihren Wuchs erreicht hat, blühet sie; die Zeit der Blüthe richtet sich also nach der Periode des Wuchses und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwärzme. Die Zeit der früheren oder späteren Menschenblüthe hangt gleichfalls vom Klima ab und von allem, was zu ihm gehöret. Sonz der=

derbar=weit sind auf unster kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbarkeit nach Le=bensarten und Erdstrichen verschieden. Die Perserin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unste alten Deutschen waren drehssigiährige Männinnen, ehe sie an die Lie=be dachten.

Jedermann siehet, wie sehr diese Unter= schiede das ganze Verhältniß der Geschlechter zu einander andern mußten. Die Morgen= landerin ist ein Kind, wenn sie verheirathet wird: sie blühet frühe auf und frühe ab: sie wird von dem erwachsneren Mann also auch wie Kind und Blume behandelt. Da nun jene warmeren Gegenden die Reize des phy= sischen Triebes in beiden Geschlechtern nicht nur früher, sondern auch lebhafter entwickeln: welcher Schritt war näher, als daß der Mann die Vorzüge seines Geschlechts gar bald mis= brauchte und sich einen Garten dieser vorubergehenden Blumen sammlen wollte. Fürs Menschengeschlecht war dieser Schritt von gros= fer Folge. Nicht nur, daß die Eifersucht des Mannes seine mehreren Weiber in einen Harem schloß, wo ihre Ausbildung mit dem mannmännlichen Geschlecht unmöglich gleich fortges hen konnte; sondern da die Erziehung des Weibes von Kindheit auf für den Harem und die Gesellschaft mehrerer Weiber eingerichtet, ja das junge Kind oft schon im zweiten Jahr verkauft oder vermählt ward: wie anders als daß der ganze Umgang des Mannes, die Gin= richtung des Hauses, die Erziehung der Kin= der, endlich auch die Fruchtbarkeit selbst mit der Zeit an diesem Misverhaltniß theilnehmen mußte? Es ist nemlich genugsam erwiesen. daß eine zu frühe Heirath des Weibes und ein zu starker Reiz des Mannes weder der Tuchtigkeit der Gestalten noch der Fruchtbarkeit des Geschlechts förderlich sei; ja die Nachrichten mehrerer Reisenden machen es wahrscheinlich, daß in manchen dieser Gegenden wirklich meh= rere Tochter als Sohne gebohren werden: wel= ches wenn die Sache gegründet ist, sowohl eine Folge der Polygamie seyn kann, als es wiederum eine fortwirkende Urfache derselben wurde. Und gewiß ist dies nicht der einzige Kall, da die Kunst und die gereizte Ueppigkeit der Menschen die Natur aus ihrem Wege geleitet hatte: denn diese halt sonst ein ziemliches Gleichmaas in den Geburten beider Geschlechter. Wie aber das Weib die zarteste Sproße unsrer Grde

Erde und die Liebe das mächtigste Mobil ist, das von jeher in der Schöpfung gewirket: so mußte nothwendig die Behandlung derselben auch der erste kritische Scheidepunkt in der Geschich= te unsres Geschlechts werden. Allenthalben war das Weib der erste Zankapfel der Vegier= den und seiner Natur nach gleichsam der erste brüchige Stein im Gebäude der Menschen= schöpfung. —

Lasset uns z. B. Cook auf seiner letzten Reise begleiten. Wenn auf den Societats = und andern Inseln das weibliche Geschlecht dem Dienst der Cythere eigen zu senn schien, so daß es sich nicht nur selbst um einen Nagel, einen Puß, eine Feder Preisgab: sondern auch der Mann um einen kleinen Besitz, der ihn lustete, sein Weib zu verhandeln, bereit war: so ånderte sich mit dem Klima und dem Cha= rakter anderer Insulaner offenbar die Scene. Unter Bolkern, wo der Mann mit der Streit= art erschien, war auch das Weib verborgner im Hause: die rauhere Sitte jenes machte auch diese harter, daß weder ihre Häßlichkeit noch ihre Schönheit den Augen der Welt blos lag. An keinem Umstande, glaube ich, läßt sich der. eigent= 2 4

eigentliche Charakter eines Mannes oder einer Nation so unterscheidend erkennen, als an der Behandlung des Weibes. Die meisten Völker denen ihre Lebensart schwer wird, haben das weibliche Geschlecht zu Hausthieren erniedrigt und ihm alle Beschwerlichkeiten der Hitte auf= getragen : durch eine Gefahrvolle, kuhne, mann= liche Unternehmung glaubte der Mann dem Roch aller kleinen Geschäfte entnommen zu senn' und überließ diese den Weibern. Daher die groffe Subalternität dieses Geschlechts unter den meisten Wilden von allerlei Erdstrichen: da= her auch die Geringschätzung der Sohne gegen ihre Mütter, sobald sie in die männlichen Jahre treten. Frühe wurden sie zu Gefahrvollen Ue= bungen erzogen, also oft an die Vorzüge des Mannes erinnert, und eine Art rauhen Kriegsz oder Arbeit=Muthes trat bald an die Stelle zärtlicher Reigung. Von Gronland bis zum Lande der Hottentotten herrscht diese Geringschä= Bung der Weiber bei allen uncultivirten Natio= nen, ob sie sich gleich in jedem Volk und Welttheil anders gestaltet. In der Sklaverei sogar ist das Regerweib weit unter dem Reger und der armseligste Karibe dunkt sich in seinem Hause ein Konig.

Alber

Aber nicht nur die Schwachheit des Wei= bes scheint es dem Mann untergeordnet zu ha= ben; sondern an den meisten Orten trug auch die größere Reizbarkeit desselben, seine List, ja überhanpt die feinere Beweglichkeit seiner Seele dazu noch ein mehreres bei. Die Morgenlans der z. B. begreifen es nicht, wie in Europa, dem Reich der Weiber, ihre ungemessene Freis heit ohne die außerste Gefahr des Mannes statt finden oder bestehen konne; bei ihnen, meinen sie, ware alles voll Unruh, wenn man diese leicht beweglichen, listigen, alles unternehmen= den Geschöpfe nicht einschränkte. Von man= chen tyrannischen Gebräuchen giebt man keine Ursache an, als daß durch dies oder jenes Be= tragen die Weiber sich ehemals selbst ein so hartes Gesetz verdient und die Manner ihrer Sicherheit und Ruhe wegen, dazu gezwungen håtten. So erklart man z. B. den unmensch= lichen Gebranch in Indien, das Verbrennen der Weiber mit ihren Mannern: das Leben des Mannes sagt man, sei ohne dieses fürchterliche Gegenmittel ihres eignen mit ihm aufzuopfern= den Lebens nicht sicher gewesen; und beinah ließe sich, wenn man von der verschlagnen Lus sternheit der Weiber in diesen Ländern, den zauberischen Reizen der Tänzerinnen in D 5 In=

Indien, von den Kabalen des Harems unter Türken und Persern lieset, etwas von der Art glauben. Die Manner namlich waren zu un= vermögend, den leichten Zunder, den ihre Ueppigkeit zusammenbrachte, vor Funken zu bewahren, aber auch zu schwach und läßig, den unermeßlichen Knäuel zarter, weiblicher Fähigkeiten und Anschläge zu bessern Zwecken zu entwickeln; als üppig schwache Barbaren also schaften sie sich auf eine barbarische Art Ruhe und unterdrückten die mit Gewalt, deren List sie mit Verstand nicht zu überwinden ver= mochten. Man lese, was Morgenländer und Griechen über das Weib gesagt haben und man wird Materialien finden, sich ihr befrem= dendes Schicksal in den meisten Gegenden heis= ser Klimate zu erklären. Freilich lag im Grunde Alles wieder an den Mannern, deren stumpfe Brutalität das Uebel gewiß nicht auß= rottete, das sie so ungelenk einschränkte, wie es nicht nur die Geschichte der Cultur, die das Weib durch vernünftige Bildung dem Mann gleichgesetzt hat: sondern auch das Beispiel ei= niger vernünftigen Wölker ohne feinere Cultur zeiget. Der alte Deutsche auch in seinen rau= hen Mäldern, erkannte das Edle im Weibe und an ihm die schonften Eigenschaften sei= genoß nes

nes Geschlechts, Klugheit, Treue, Muth und Reuschheit; allerdings aber kam ihm auch sein Klima, sein genetischer Charakter, seine ganze Lebensweise hierin zu Hulfe. Er und sein Weib wuchsen wie die Eichen, langsam, unz verwüstlich und kräftig; die Reize der Verfüh= rung fehlten seinem Lande; Triebe zu Tugen= den dagegen gab beiden Geschlechtern sowohl die gewohnte Verfassung, als die Noth. Toch= ter Germaniens, fühle den Ruhm deiner Urz måtter, und eifre ihm nach: unter wenigen Wolkern rühmt die Geschichte, was sie von ihnen rühmet; unter wenigen Bolkern hat auch der Mann die Tugend des Weibes wie im al= testen Germanien geehret. Sklavinnen sind die Weiber der meisten Nationen, die in sol= cher Verfaffung leben; Rathgebende Freundin= nen waren deine Mütter und jede Edle unter ihnen ists noch.

Lasset uns also auf die Tugenden des Weisbes kommen, wie sie sich in der Geschichte der Menschheit offenbaren. Auch unter den wilzdesten Wölkern unterscheidet sich das Weib vom Mann durch eine zärtere Gesälligkeit, durch Liebe zum Schmuck und zur Schönheit; auch

da noch sind diese Eigenschaften kennbar, wo die Nation mit dem Klima und dem schnödesten Mangel kampfet. Ueberall schmickt sich das Weib, wie wenigen Putz es. auch hie und da sich zu schmücken habe: so bringet im ersten Frühling die Lebenreiche Erde wenigstens eini= ge Geruchlose Blumchen hervor, Vorboten, was fie in andern Jahrszeiten zu thun vermochte. — Reinlichkeit ist eine andre Weibertugend, dazu sie ihre Natur zwingt und der Trieb zu gefalz len reizet. Die Anstalten, ja die oft über= triebnen Gesetze und Gebräuche, wodurch alle gesunde Nationen die Krankheiten der Weiber absonderten und unschädlich machten, beschämen manche cultivirte Volker. Sie wußten und wissen also auch nichts von einem großen Theil der Schwachheiten, die bei uns sowohl eine Folge als eine neue Ursache jener tiefer Ver= sunkenheit sind, die eine üppige, kranke Weib= lichkeit auf eine elende Nachkommenschaft fort= breitet. — Noch eines größern Ruhmes ist die sanfte Duldung, die unverdroffene Geschäftig= keit werth, in der sich ohne den Misbrauch der Cultur, das zarte Geschlecht überall auf der Erde auszeichnet. Mit Gelassenheit trägt es das Joch, das ihm die rohe Uebermacht der Manner, ihre Liebe zum Müßiggange und 3111

zur Trägheit, endlich auch die Ausschweifuns gen seiner Vorfahren selbst als eine geerbte Sitte auflegten und bei den armseligsten Bol= kern finden sich hierinn oft die größesten Mu= ster. Es ist nicht Verstellung, wenn in vielen Gegenden die mannbare Tochter zur beschwers lichen Ehe gezwungen werden muß: sie entläuft der Hütte, sie fliehet in die Wiste: mit Thrä= nen nimmt sie ihren Brautkranz, denn es ist die letzte Bluthe ihrer vertandelten, freiern Ju= gend. Die meisten Brautlieder folcher Na= tionen sind Aufmunterungs = Trost und halbe Trauerlieder a) über die wir spotten, weil wir ihre Unschuld und Wahrheit nicht mehr fühlen. Zärtlich nimmt sie Abschied von allem, was threr Jugend so lieb war: als eine Verstorbene verläßt sie das Haus ihrer Eltern, verliert ih= ren vorigen Namen und wird das Eigenthum eines Fremden, der vielleicht ihr Tyrann ist. Das unschätzbarste, was ein Mensch hat, muß sie ihm aufopfern, Besitz ihrer Person, Freiz heit, Willen, ja vielleicht Gesundheit und Leben; und das alles um Reize; die die fensche

a) S. einige derselben in den Volksliedern Th. I. S. 33. Th. 2. S. 96: 98. S. 104.

keusche Jungfrau noch nicht kennet und die ihr vielleicht bald in einem Meer von Unge= machlichkeit verschwinden. Glücklich, daß die Natur das weibliche Herz mit einem unnenn= bargarten und starken Gefühl für den person= lichen Werth des Mannes ausgeruftet und ge= schmückt hat. Durch dies Gefühl sie auch seine Hartigkeiten; sie schwingt sich in einer süßen Begeisterung so gern zu allem auf, was ihr an ihm edel, groß, tapfer; dunket: mit erhebender Theil= ungewöhnlich nehmung hort sie mannliche Thaten, die ihr, wenn der Abend kommt, die Last des beschwerlichen Tages versüßen und es zum Stolz ihr machen, daß sie, da sie doch einmal zu= gehören muß, einem solchen Mann gehöre. Die Liebe des Romantischen im weiblichen Charak= ter ist also eine wohlthätige Gabe der Natur, Balsam für sie und belohnende Aufmunterung des Mannes: denn der schönste Kranz des Jünglings war immer die Liebe der Jungfrau.

Endlich die süße Mutterliebe, mit der die Natur dies Geschlecht ausstattete; fast unab= hängig ist sie von kalter Vernunft und weit entfernt von eigennütziger Lohnbegierde. Nicht weil

weil es liebenswürdig ist, liebet die Mutter ihr Kind, sondern weil es ein lebendiger Theil ihres Selbst, das Kind ihres Herzens, der Abdruck ihrer Natur ist. Darum regen sich ihre Eingeweide über seinem Jammer: ihr Herz klopft stårker bei seinem Glud: ihr Blut fließt sanfter, wenn die Mutterbrust, die es trinkt, es gleichsam noch an sie knupft. Durch alle unverdorbene Nationen der Erde geht dieses Mutter : Gefühl: kein Klima, das sonst alles åndert, konnte dies ändern; nur die verderbte= sten Verfassungen der Gesellschaft vermochten etwa mit der Zeit das weiche Laster sußer zu machen als jene zarte Quaal mutterlicher Liebe. Die Gronlanderin saugt ihren Sohn bis ins dritte, vierte Jahr, weil das Klima ihr keine Kinderspeis sen darbeut: sie erträgt von ihm alle Unarten des keimenden mannlichen Uebermuths mit nachsehen= der Duldung. Mit mehr als Mannesfraft ist die Megerin gewafnet, wenn ein Ungeheuer ihr Kind anfällt; mit staunender Verwunderung lieset man die Beispiele ihrer das Leben verachtenden mut= terlichen Großmuth. Wenn endlich der Tod der zärtlichen Mutter, die wir eine Wilde nennen, ihren besten Trost, den Werth und die Gorge ihres Lebens raubt; man lese bei Car= ver a) die Klage der Nadoweßerin, die ihren Mann und ihren vierjährigen Sohn verlohren hattet das Gefühl, das in ihr herrscht, ist über alle Beschreibung. — Was sehlet also diesen Naztionen an Empfindungen der wahren weiblichen Humanität, wenn nicht etwa der Mangel und die traurige Noth oder ein falscher Punkt der Ehre und eine geerbte rohe Sitte sie hie und da auf Irrwege leiten? Die Keime zum Gezsühl alles Großen und Edeln liegen nicht nur allenthalben da; sondern sie sind auch überall ausgebildet, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Tradition oder die Eigenheit des Volks erlaubte.

Ist dieses: so wird der Mann dem Weibe nicht nachbleiben und welche denkbare männlische Tugend wäre es, die nicht hie und da auf der Erde den Ort ihrer Blüthe gefunden hätte? Der männliche Muth, auf der Erde zu herrschen und sein Leben nicht ohne That, aber gnügs

The state of the s

arrich ermige process to a second of the sec

a) Carver's Reisen S. 338. u. f.

gnugsam frei zu genießen, ist wohl die Erste Mannes = Tugend: sie hat sich am weitsten und vielartigsten ausgebildet, weil fast allenthalben die Noth zu ihr zwang und jeder Erdstrich, jede Sitte sie anders lenkte. Bald also suchte der Mann in Gefahren Ruhm und der Sieg über dieselbe war das kostbarste Kleinod seines männlichen Lebens. Vom Vater gieng diese Neigung auf den Sohn über: die frühe Erzies hung beförderte sie und die Anlage zu ihr ward in wenigen Generationen dem Volk erblich. Dem gebohrnen Jäger ist die Stimme seines Horns und seiner Hunde, was sie sonst keinem ist: Eindrucke der Kindheit trugen dazu bei: oft sogar geht das Jägergesicht und das Jagds gehirn in die Geschlechter über. So mit allen andern Lebensarten freier, wirkender Bolker. Die Lieder jeder Nation sind über die ihr eig= nen Gefühle, Triebe und Seharten die besten Zeugen; ein wahrer Commentar ihrer Denk= und Empfindungsweise aus ihrem eignen frohlichen Munde a). Selbst ihre Gebrauche, Spruche mora

a) S. die Volkslieder, theils allgemein, theils ins sonderheit die Nordischen Stücke Th. I. S. 166. 175. 177. 242. 247. Th. 2. S. 210. 245. Ideen, II. Th.

wörter und Klugheitsregeln bezeichnen lange nicht so viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thäten es, wenn wir Proben davon hät= ten, oder vielmehr die Reisenden sie bemerk= ten, der Nationen charakteristische Träume. Im Traum und im Spiel zeigt sich der Mensch ganz, wie er ist; in jenem aber am meisten.

Die Liebe des Vaters zu seinen Kindern ist die zweite Tugend, die sich beim Mann am besten durch mannliche Erziehung außert. Frühe gewöhnt der Vater den Sohn zu sei= ner Lebensweise: er lehrt ihm seine Runste, weckt in ihm das Gefühl seines Ruhms und liebet in ihm sich selbst, wenn er alt oder nicht mehr senn wird. Dies Gefühl ist der Grund aller Stammes = Ehre und Stammes = Tugend auf der Erde: es macht die Erzie= hung zum öffentlichen, zum ewigen Werk: es hat alle Vorzüge und Vorurtheile der Men= schengeschlechter hinabgeerbet. Daher fast bei allen Stämmen und Völkern die Theilneh= mende Freude, wenn der Sohn ein Mann wird und sich mit dem Gerath oder den Waffen seines Vaters schmücket; daher die tiefe

tiefe Trauer des Vaters, wenn er diese sei=
ne stolzeste Hoffnung verlieret. Man lese die Klage des Grönländers um seinen Sohn a),
man höre die Klagen Dßians um seinen Ds=
kar; und man wird in ihnen Wunden des Vaterherzens, die schönsten Wunden der männ=
lichen Brust bluten sehen. —

Die dankbare Liebe des Sohns zu seinem Vater ist freilich nur eine geringe Wieder= vergeltung des Triebes, mit dem der Vater den Sohn liebte; aber auch das ist Naturabs Sobald der Sohn Vater wird, wirkt sicht. das Herz auf seine Sohne hinunter: der vol= lere Strom soll hinab, nicht aufwarts fliefsen: denn nur also erhålt sich die Rette stets wachsender, neuer Geschlechter. Es ist also nichts als Unnatur zu schelten, wenn einige vom Mangel gedrückte Völker das Kind dem abgelebten Vater vorziehn oder wie einige Erzählungen sagen, den Tod der Vergreiseten so= gar befordern. Nicht Haß, sondern traurige Noth oder gar eine kalte Gutmuthigkeit ist die= se Beforderung, da sie die Alten nicht nahren, nicht mitnehmen konnen und ihnen also lieber D 2 mit

a) Volkslieder Th. 2, S, 128.

init freundschaftlicher Hand selbst ein Quaasselenloses Ende bereiten als sie den Zähnen der Thiere zurücklassen wollen. Kann nicht im Orange der Noth, wehmüthig genug, der Freund den Freund tödten und ihm, den er nicht erretten kann, damit eine Wohlthat ersweisen, die er ihm nicht anders erweisen konnste? — Daß aber der Ruhm der Väter in der Seele ihres Stammes unsterblich lebe und wirske, zeigen bei den meisten Völkern ihre Lieder und Kriege, ihre Geschichten und Sagen, am meisten die mit ewiger Hochachtung derselben sich forterbende Lebensweise.

Gemeinschaftlichen Muth; sie knüpfen also das dritte und edelste Band der Männer, die Freundschaft. In Lebensarten und Ländern, die gemeinschaftliche Unternehmungen nöthig machen, sind auch heroische Seelen vorhanden, die den Bund der Liebe auf Leben und Tod knüpfen. Dergleichen waren jene ewigberühmten Freunde der Griechischen Heldenzeit; derzgleichen waren sene Genthen und sind allenthalben noch unter den Völkern, die Fagd,

Ragd, Krieg, Züge in Waldern und Mufteneien oder sonst Abentheuer lieben. Der Ackermann kennet nur einen Nachbar, der Handwerker eis nen Zunftgenossen, den er begunstigt oder nein det, der Wechster endlich, der Gelehrte, der Kürstendiener - wie entfernter sind sie von jener eigen gewählten, thätigen, erprobten Freundschaft, von der eher der Wandrer, der Gefangne, der Sklave weiß, der mit dem an: dern an Einer Rette achzet. In Zeiten des Bedürfnisses, in Gegenden der Noth verbunden sich Seelen: der sterbende Freund ruft den Freund um Rache seines Blutes an und freut sich, ihn hinterm Grabe mit demselben wieder zu finden. Mit unauslöschlicher Flamme brens net dieser, den Schatten seines Freundes zu versohnen, ihn aus dem Gefängniß zu befreien, ihm beizustehn im Streit und das Gluck des Ruhms mit ihm zu theiken. Ein gemeinschaft= licher Stamm kleiner Völker ist nichts als ein also verbündeter Chor von Blutsfreunden, die sich von andern Geschlechtern in Haß oder in Liebe scheiden. So sind die Arabischen, so sind manche Tatarische Stämme und die meisten Amerikanischen Bolker. Die blutigsten Kriege zwischen ihnen, die eine Schande ber Mensch= heit scheinen, entsprangen zuerst aus dem edels D) 3 sten

sten Gefühl der beleidigten Stammesehre ober einer gefränkten Stammes = Freundschaft.

Weiterhin und auf die verschiednen Regie= rungsformen weiblicher oder mannlicher Regen= ten der Erde lasse ich mich jetzt und hier noch nicht ein. Denn da aus den bisher angezeig= ten Gründen es sich noch nicht erklären läßt: warum ein Mensch durchs Recht der Geburt über tausende seiner Bruder herrsche? warum er ih= nen ohne Vertrag und Einschränkung nach Will= kühr gebieten, tausende derselben ohne Berant= wortung in den Tod liefern, die Schätze des Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade dem Armen darüber die bedrückensten Auflagen thun dorfe? da es sich noch weniger aus den ersten Anlagen der Natur ergiebt: warum ein tapfres und kühnes Volk d. i. tausend edle Manner und Weiber oft die Fuße eines Schwa= chen kuffen und den Scepter anbeten, womit ein Unsinniger sie blutig ichlägt? welcher Gott oder Damon es ihnen eingegeben, eigne Bernunft und Kräfte; ja oft Leben und alle Rech= te der Menschheit der Willkühr Eines zu über= lassen und es sich zur höchsten Wohlfahrt und Freude zu rechnen, daß der Despot einen kunf= tigen

tigen Despoten zeuge? — Da, sage ich, alle diese Dinge dem ersten Anblick nach die verwor= reusten Råthsel der Menschheit scheinen und glücklicher oder unglücklicher Weise der größeste Theil der Erde diese Regierungsformen nicht kennet: so konnen wir sie auch nicht unter die ersten, nothwendigen, allgemeinen Naturgesetze der Menschheit rechnen. Mann und Weib, Water und Sohn, Freund und Feind sind be= stimmte Verhältnisse und Nahmen; aber Führer und König, ein erblicher Gesetzgeber und Rich= ter, ein willkührlicher Gebieter und Staatsver= weser für sich und alle seine noch Ungebohr= nen — diese Begriffe wollen eine andre Entwick= lung, als wir ihnen hier zu geben vermögen. Gnug, daß wir die Erde bisher als ein Treib= haus naturlicher Sinne und Gaben, Geschick= lichkeiten und Runfte, Geelenkrafte und Tugen= den in ziemlich großer Verschiedenheit derselben bemerkt haben; wiefern sich nun der Mensch dadurch Glückseligkeit zu bauen berechtigt oder fåhig sei, ja wo irgend der Maakstab zu ihr liege? dies laffet uns jego erwägen.

V.

Die Glückseligkeit der Menschen ist allentschalben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Sewohnheit-

Ochon der Name Stückseligkeit deutet an, daß der Mensch keiner reinen Seligkeit fähig sei, noch sich dieselbe erschaffen möge; er selbst ist ein Sohn des Glücks, das ihn hie oder dathin setzte und nach dem Lande, der Zeit, der Organisation, den Umständen, in welchen er Lebt, auch die Fähigkeit seines Genußes, die Alrt und das Maas seiner Freuden und Leiden bestimmt hat. Unsinnig stolz wäre die Anmaasssung, daß die Bewohner aller Welttheile Suropäer sehn müßten, um glücklich zu leben: denn wären wir selbst, was wir sind, außer Europa worden? Der nun uns hieher setzte, setzte jene dorthin und gab ihnen dasselbe Recht zum

Jum Genuß des irrdischen Lebens. Da Glücksfeligkeit ein innerer Zustand ist; so liegt das Maas und die Bestimmung derselben nicht ausser, sondern in der Brust eines jeden einzelnen Wesens; ein anderes hat so wenig Recht, mich zu seinem Gefühl zu zwingen, als es ja keine Macht hat, mir seine Empsindungsart zu geben und das Meine in Sein Daseyn zu verwandeln. Laßet uns also aus stolzer Trägsheit oder aus gewohnter Vermessenheit die Gezstalt und das Maas der Glückseligkeit unsres Geschlechts nicht kürzer oder höher setzen, als es der Schöpfer setze: denn er wußte allein, wozu der Sterbliche auf unstrer Erde seyn sollte.

I. Unsern vielorganischen Körper mit allen seinen Sinnen und Gliedern empfingen wir zum Gebrauch, zur Uedung. Dhue diese stocken unsre Ledenssäfte; unsre Organe werden matt; der Körper, ein ledendiger Leichnam, stirbt lange vorher eh er stirbt; er verwes't eines langsamen, elenden, unnatürlichen Todes. Wollte die Natur uns also die erste unentbehrzliche Grundlage der Glückseligkeit, Gesundheit gewähren; so mußte sie uns Uedung, Mühe

und Arbeit verleihn und dadurch dem Menschen sein Wohlseyn lieber aufdringen, als daß er daffelbe entbehren sollte. Daher verkaufen, wie die Griechen sagen, die Gotter den Sterb= lichen alles um Arbeit; nicht aus Neid sondern aus Gute, weil eben in diesem Kampf, in diesem Streben nach der erquickenden Ruhe der größeste Genuß des Wohlsenns, das Gefühl wirksamer, strebender Kräfte lieget. Nur in denen Klimaten oder Stånden siechet die Mensch= heit, wo ein entkrafteter Mußiggang, eine üppige Trägheit die Körper lebendig begräbt und sie zu blaßen Leichen oder zu Lasten die sich selbst beschweren, umbildet; in andern und gerade in den hartesten Lebensarten und Landern blühet der kräftigste Wuchs, die gesunde= ste, schönste Symmetrie menschlicher Glieder. Gehet die Geschichte der Nationen durch und leset, was Pages z. E. von der Bildung der Chakla's, der Tega's, vom Charakter der Vis= sayen, der Indier, der Araber saget a); selbst das drückendste Klima macht wenig Unterschied in der Dauer des Menschenlebens und eben der Mangel ists, der die frohlichen Armen zur Ge= sund=

a) Voyages Pagès p. 17. 18. 26. 52. 54. 140. 141. 156. 167. 188. u. f.

sundheitbringenden Arbeit stärket. Auch die Misbildungen des Leibes, die sich hie oder da auf der Erde als genetischer Charakter oder als ererbte Sitte finden, schaden der Gesundheit weniger, als unser künstliche Putz, unsre hun= dert angestrengte, unnatürliche Lebensweisen: denn was will ein größerer Ohrlappe der Araka= ner, ein ausgerupfrer Bart der Dst = und West= indier oder etwa eine durchborte Mase zu der eingedruckten gequalten Brust, zum vorsinkenden Knie und mißgebildeten Fuß, zu den verwachs= nen oder rachitischen Gestalten und den zusam: mengepreßten Eingeweiden so vieler feinen Euro= påer und Europäerinnen sagen? Lasset uns also die Vorsehung preisen, daß da Gesundheit der Grund aller unsrer physischen Glückseligkeit ist sie dies Fundament so weit und breit auf der Erde legte. Die Völker, von denen wir glauben, daß sie sie als Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht die liebsten Kinder: denn wenn sie ihnen kein trages Gastmal süßer Gif= te bereitete, so reichte sie ihnen dafür durch die harten Hånde der Alrbeit den Kelch der Gesundheit und einer von ihnen sie erquicken= den Lebenswärme. Kinder der Morgenrothe blühen sie auf und ab: eine oft Gedanken= lose Heiterkeit, ein inniges Gefühl ihres Mohl=

Mohlseyns ist ihnen Glückseligkeit, Bestimmung und Genuß des Lebens; könnte es auch einen andern, einen sanftern und daus rendern geben?

2. Wir ruhmen uns unfrer feinen Seelen= kräfte: lasset uns aber aus der traurigen Erfahrung lernen, daß nicht jede entwickelte Feinheit Gluckseligkeit gewähre, ja daß manches zu feine Werkzeug eben dadurch untuch= tig zum Gebrauch werde. Die Speculation 3. E. kann das Bergnügen nur weniger, muß siger Menschen senn, und auch ihnen ist sie oft, wie der Genuß des Opium in den Morz genlandern, ein entfraftend zverzehrendes, ein= schläferndes Traumvergnügen. Der wachen= de, gesunde Gebrauch der Sinne, thatiger Verstand in wirklichen Fällen des Lebens, muntere Aufmerksamkeit mit reger Erinnerung, mit schnellem Entschluß, mit glücklicher Wirkung begleitet; sie allein sind das, was wir Gegenwart des Geistes, innere Lebenskraft nennen, die sich also auch mit dem Gefühl einer gegenwärtigen wirksamen Kraft, mit Glückseligkeit und Freude selbst belohnet. Glau= bet es nicht, ihr Menschen, daß eine unzeie tige,

tige, maaslose Verfeinerung oder Ausbildung Glückseligkeit sen oder daß die todte Nomen= clatur aller Wissenschaften, der seiltänzerische Gebrauch aller Kunfte einem lebendigen Wes sen die Wissenschaft des Lebens gewähren kona ne: denn Gefühl der Glückseligkeit erwirbt sich nicht durch das Recept auswendig=gelernter Namen oder gelernter Künste. Gin Kenntnissen überfülleter Ropf und wenn es auch goldene Kenntnisse maren; er erdrücket den Leib, verenget die Brust, verdunkelt den Blick und wird dem, der ihn trägt, eine kranke Last des Lebens. Je mehr wir verfeinernd unfre Seelenkrafte theilen, desto mehr ersterben die muffigen Krafte; auf das Geruft der Kunst gespannet, verwelken unsre Fahigkeiten und Glieder an diesem prangenden Kreuze. Nur auf den Gebrauch der ganzen Seele, insonders heit ihrer thätigen Kräfte ruhet der Segen der Gesundheit; und da lasset uns abermals der Vorsehung danken, daß sie es mit dem Gana zen des Menschengeschlechts nicht zu fein nahm und unfre Erde zu nichts weniger als einem gelehrter Wissenschaften Horsaal bestimmte. Schonend ließ sie bei den meisten Wölkern und Stånden der Menschheit die Geelenkräfte in einem vesten Anäuel beisammen und entwickelte diesen

on the last property of the second powers

diesen nur, wo es die Noth begehrte. Die meisten Nationen der Erde wirken und phantas siren, lieben und hassen, hoffen und fürchten, lachen und weinen wie Kinder; sie genießen also auch wenigstens die Glückseligkeit kindlicher Jugendträume. Wehe dem Armen, der seis nen Genuß des Lebens sich erst ergrübelt!

3. Da endlich unser Wohlseyn mehr ein stilles Gefühl als ein glänzender Gedanke ist: so sind es allerdings auch weit mehr die Em= pfindungen des Herzens, als die Wirkungen ei= ner tiefsinnigen Vernunft, die uns mit Liebe Wie gut hat und Freude am Leben lohnen. es also die große Mutter gemacht, daß sie die Quelle des Wohlwollens gegen sich und andre; die wahre Humanität unsres Geschlechts, zu der es erschaffen ist, fast unabhångig von Be= weggründen und künstlichen Triebfedern in die Brust der Menschen pflanzte. Jedes Le= bendige freuet sich seines Lebens; es fragt und grübelt nicht, wozu es da sei? sein Da= senn ist ihm Zweck und sein Zweck das Da= seyn. Kein Wilder mordet sich selbst, so we= nig ein Thier sich selbst mordet: er pflanzt sein Geschlecht fort, ohne zu wissen, wozu ers

ers fortpflanze und unterzieht sich auch unter dem Druck des hartesten Klima aller Muh und Arbeit, nur damit er lebe. Dies einfa= che, tiefe, unersetzliche Gefühl des Dasenns also ist Glückseligkeit, ein kleiner Tropfe aus jenem unendlichen Meer des Allseligen, der in Allem ist und sich in Allem freuet und füh= let. Daher jene unzerstörbare Heiterkeit und Freude, die mancher Europäer auf den Ge= sichtern und im Leben fremder Bolker bewun= derte, weil er sie bei seiner unruhigen Rast= losigkeit in sich nicht fühlte: daher auch jenes offene Wohlwollen, jene zuvorkommende, zwang= lose Gefälligkeit aller glücklichen Wölker der Erde, die nicht zur Rache oder Bertheidigung gezwungen wurden. Nach den Berichten der Unpartheiischen ist diese so allgemein ausge= breitet auf der Erde, daß ich sie den Cha= rafter der Menschheit nennen möchte, wenn es nicht leider eben sowohl Charafter dieser zweideutigen Natur ware, das offne Wohl= wollen, die dienstfertige Heiterkeit und Freude in sich und andern einzuschränken, um sich aus Wahn oder aus Vernunft gegen die kunf= tige Noth zu waffnen. Ein in sich glücklis ches Geschöpf, warum sollte es nicht auch and= . re Glückliche neben sich sehen und wo es kann

zu ihrer Glückseligkeit beitragen? Nur weil wir selbst, mit Mangel umringt, so viel be= bürftig sind und es durch unfre Kunst und List noch mehr werden: so verenget sich unser Daz seyn und die Wolke des Argwohns, des Kum= mers, der Muhe und Gorgen umnebelt ein Gesicht, das für die offne, theilnehmende Freude gemächt war. Indeß auch hier hatte die Natur das menschliche Herz in ihrer Hand und formte den fühlbaren Teig auf so mans cherlei Arten, daß wo sie nicht gebend befries digen konnte, sie wenigstens versagend ju be= friedigen suchte. Der Europäer hat keinen Begrif von den heißen Leidenschaften und Phans tomen, die in der Brust des Megers glüben und der Judier keinen Begrif von den unrus higen Begierden, die den Europäer von Ginent Weltende zum andern jagen. Der Wilde, nicht auf üppige Weise zärtlich senn kann, ist es desto mehr auf eine gesetzte ruhige Weise; dagegen wo die Flamme des Wohl= wollens lichte Funken umherwirft, da verglüs het sie auch bald und erstirbt in diesen Funs ken. Kurz, das menschliche Gefühl hat alle Formen erhalten, die auf unfrer Rugel in den verschiednen Klimaten, Zuständen und Dre ganisationen nur statt fanden; allenthalben avei

liegt Glückseligkeit des Lebens nicht in der wühlenden Menge von Empfindungen und Gesdanken, sondern in ihrem Verhältniß zum wirkzlichen innern Genuß unsres Daseyns und dessen, was wir zu unserm Daseyn rechnen. Nirgend auf Erden blühet die Rose der Glücksseligkeit ohne Dornen; was aber aus diesen Pornen hervorgeht ist allenthalben und unter allerlei Gestalten die zwar flüchtige, aber schöne Rose einer menschlichen Lebensfreude.

Irre ich nicht: so lassen sich nach diesen einfachen Voraussetzungen, deren Wahrheit jede Brust fühlet, einige Linien ziehen, die wenigs stens manche Zweifel und Frrungen über die Bestimmung des Menschengeschlechts abschneis Mas z. B. konnte es heißen, daß den. der Mensch, wie wir ihn hier kennen, zu eiz nem unendlichen Wachsthum seiner Seelens krafte, zu einer fortgehenden Alusbreitung sei= ner Empfindungen und Wirkungen, ja gar daß er fur den Staat, als das Ziel seines Geschlechts und alle Generationen desselben eigentlich nur fur die letzte Generation ge= macht seyn, die auf dem zerfallenen Gerüst der Glückseligkeit aller vorhergehenden throne ? Joeen, II. Th. 50 Der

Der Anblick unfrer Mitbrüder auf der Erde, ja selbst die Erfahrung jedes einzelnen Men= schenlebens widerlegt diese der schaffenden Vor= sehung untergeschobenen Plane. Zu einer ins Unermeßliche wachsenden Fülle der Gedanken und der Empfindungen ist weder unser Haupt, noch unser Herz gebildet; weder unsre Hand gemacht, noch unser Leben berechnet. Blühen nicht unfre schönsten Seelenkrafte ab, wie sie aufblühten; ja wechseln nicht mit Jahren und Zuständen sie selbst unter einander und losen im freundschaftlichen Zwist oder vielmehr in ei= nem freisenden Reigentanz einander ab? Und wer hatte es nicht erfahren, daß eine Grenzen= lose Ausbreitung seiner Empfindungen diese nur schwäche und vernichte? indem sie das, was Seil der Liebe senn soll, als eine vertheilte Flocke den Luften giebt oder mit seiner ver= brannten Asche das Auge des Andern benebelt. Da wir unmöglich andre mehr oder anders, als uns selbst lieben konnen: denn wir lie= ben sie nur als Theile unser selbst oder vielz mehr uns selbst in ihnen: so ist allerdings die Ceele glucklich, die wie ein höherer Giff mit ihrer Wirksamkeit viel umfasset und es in raste loser Wohlthätigkeit zu ihr Selbst zählet; elend ist aber die andre, deren Gefühl in Worte verschwemmet, weder sich noch andern taus get. Der Wilde, der sich, der sein Weib und Kind mit ruhiger Freude liebt und für seinen Stamm, wie für sein Leben, mit beschränkter Wirksamkeit glühet, ist, wie mich dünkt, ein wahreres Wesen als jener gebildete Schatte, der für den Schatten seines ganzen Geschlechts d. i. für einen Namen in Liebe entzückt ist. In seiner armen Hütte hatte jener für jeden Fremden Raum, den er mit gleichgültiger Sutmüthigkeit als seinen Bruder aufnimmt und ihn nicht einmal, wo er hersei? fraget. Das verschwemmte Herz des müßigen Kosmozpoliten ist eine Hütte sur Niemand.

Sehen wir denn nicht, meine Brüder, daß die Natur alles was sie konnte gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sondern um uns einzuschränken und uns eben an den Umzriß unsres Lebens zu gewöhnen? Unsre Sinne und Kräfte haben ein Maas: die zoren unsrer Tage und Lebensalter geben einander nur wechselnd die Hände, damit die Ankommende die Verschwundne ablöse. Es ist also ein Trug der Phantasie, wenn der Mann und Greisssich noch zum Jünglinge träumet. Vollends

jene Lüsternheit der Seele, die, selbst der Bezgierde zuvorkommend, sich Augenblicks in Eckel verwandelt, ist sie Paradieses Lust oder vielzmehr Tantalus Hölle, das ewige Schöpfen der unsinnig gequalten Tanaiden? Deine einzige Kunst, d Mensch, hienieden ist also Maas: das Himmelskind, Freude, nach dem du verlangest, ist um dich, ist in dir, eine Tochter der Nüchternheit und des stillen Geznußes, eine Schwester der Guügsamkeit und der Zufriedenheit mit deinem Daseyn im Leben und Tode.

Mensch also für den Staat gemacht seyn soll, daß and dessen Einrichtung nothwendig seine erste wahre Glückseligkeit keime: denn wie vierle Wölker auf der Eide wissen von keinem Staat, die dennoch glücklicher sind, als manscher gekrenzigte Staatswohlthäter. Ich will mich auf keinen Theil des Nugens oder des Schadens einlassen, den diese künstliche Ansstalten der Gesellschaft mit sich führen; da jede Kunst aber nur Werkzeng ist und das künstliche Werkzeng nothwendig den vorsichtigessen, feinsten Gebrauch ersodert so ist offens har,

bar, daß mit der Große der Staaten und mit der feinern Kunst ihrer Zusammensetzung nothwendig auch die Gefahr, einzelne Unglück= liche zu schaffen, unermeßlich zunimmt. groffen Staaten mussen hunderte hungern, damit Einer praße und schwelge: Zehntau= fende werden gedrückt und in den Tod gejaget, damit Ein gekrönter Thor oder Weiser seine Phantasie ausführe. Ja endlich, da wie alle Staatslehrer, sagen, jeder wohleingerichtete Staat eine Maschine seyn muß, die nur der Gedanke Eines regieret; welche größere Gluck= seligkeit konnte es gewähren, in dieser Ma= schine als ein Gedankenloses Glied mitzudies nen? Oder vielleicht gar wider besser Wis sen und Gefühl, Lebenslang in ihr auf ein Rad Frions geflochten zu seyn, das dem trau= rig Verdammten keinen Trost läßt, als etwa die letzte Thatigkeit seiner selbstbestimmenden, freien Seele wie ein geliebtes Kind zu er= sticken und in der Unempfindlichkeit einer Maschine sein Gluck zu finden — o wenn wir Menschen sind, so laßt uns der Vorsehung danken, daß sie das allgemeine Ziel der Mensch= heit nicht dahin setzte. Millionen des Erd= balls leben ohne Staaten und muß nicht ein jeder von uns auch im kunstlichsten Staat, £ 3 wenn

wenn er glücklich seyn will, es eben da anfanz gen, wo es der Wilde anfängt, nämlich, daß er Gesundheit und Seelenkräfte, das Glück seiz nes Hauses und Herzens, nicht vom Staat sondern von sich selbst erringe und erhalte. Vater und Mutter, Mann und Weib, Kind und Bruder, Freund und Mensch — das sind Verhältnisse der Natur, durch die wir glücklich werden; was der Staat uns geben kann, sind Kunstwerkzeuge, leider aber kann er uns etwas weit Wesentlicheres, Uns selbst, rauben.

Gütig also dachte die Vorsehung, da sie den Kunstendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene kostbaren Staatsmaschinen, so viel sie konnte, den Zeiten ersparte. Wunz derbar theilte sie die Völker, nicht nur durch Wälder und Berge, durch Meere und Wüsten, durch Ströme und Klimate, sondern insonderz heit auch durch Sprachen, Neigungen und Charaftere; nur damit sie dem unterjochenden Des spotismus sein Werk erschwerte und nicht alle Welttheile in den Bauch eines hölzernen Pfersches steckte. Keinem Nimrod gelang es bischer

her, für sich und sein Geschlecht bie Bewohner des Weltalls in Ein Gehäge zusammen zu jas gen und wenn es seit Jahrhunderten der Zweck des verbündeten Europa ware, die Gluck = aufs zwingende Tyrannin aller Erdnationen zu senn, so ist die Glückesgöttin noch weit von ihrem Ziele. Schwach und kindisch ware die schaf= fende Mutter gewesen, die die achte und ein= zige Bestimmung ihrer Kinder, glucklich zu senn, auf die Kunstrader einiger Spatlinge ge= bauet und von ihren Sanden den Zweck der Erdeschöpfung erwartet hatte. Ihr Menschen aller Welttheile, die ihr seit Aleonen dahingingt, ihr håttet also nicht gelebt und etwa nur mit eurer Asche die Erde gedüngt, damit am Ende der Zeit eure Nachkommen durch Europäische Cultur glucklich wurden; was fehlet einem ftol= zen Gedanken dieser Art, daß er nicht Belei= Digung der Natur = Majeståt heiße?

Wenn Glückseligkeit auf der Erde anzustreffen ist: so ist sie in jedem fühlenden Wesen; ja sie muß in ihm durch Natur senn und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden. Hier hat nun jeder Mensch das Maas seiner Seligkeit in sich: er trägt

die Form an sich zu der er gebildet worden und in deren reinem Umriß er allein glücklich werden kann. Eben deswegen hat die Natur alle ihre Menschenformen auf der Erde erschöpft, damit sie für jede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stelle einen Genuß hätte, mit dem sie den Sterblichen durchs Leben hindurch täuschte.

PERSONAL PROPERTY AND PERSONAL PROPERTY AND

Neuntes Buch.





I.

So gern der Mensch alles aus sich selbst hervorzubringen wähnet; so sehr hanget er doch in der Entwicklung seiner Fähigkeiten von andern ab.

Richt nur Philosophen haben die menschliche Vernunft, als unabhängig von Sinnen und Organen, zu einer ihm ursprünglichen, reinen Potenz erhoben; sondern auch der sünnliche Mensch wähnet im Traum seines Lebens, er sei alles, was er ist, durch sich selbst worden. Erklärlich ist dieser Wahn, zumal bei dem sünnzlichen Menschen. Das Gefühl der Selbstthätigkeit,

tigkeit, das ihm der Schöpfer gegeben hat, regt ihn zu Handlungen auf und belohnt ihn mit dem süßesten Lohn einer selbstvollendeten Handlung. Die Jahre seiner Kindheit sind vergessen: die Reime, die er darinn empfing, ja die er noch täglich empfängt, schlummern in seiner Seele: er siehet und genießt nur den entsproßten Stamm und freut sich seines lebens digen Wuchses, seiner Früchtetragenden Zweige. Der Philosoph indessen, der die Genesis und den Umfang eines Menschenlebens in der Era fahrung kennet und ja auch die ganze. Kette der Bildung unsres Geschlechts in der Geschich= te verfolgen konnte; er müßte, dünkt mich, da ihn alles an Abhängigkeit erinnert, sich aus seiner idealischen Welt, in der er sich allein und allgnugsam fühlet, gar bald in unsre wirks liche zurückfinden.

So wenig ein Mensch seiner natürlichen Geburt nach aus sich entspringt: so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Kräfte ein Selbstgebohrner. Nicht nur der Keim unsverinnern Anlage ist genetisch wie unser körpersliches Gebilde: sondern auch jede Entwicklung dieses Keines hängt vom Schicksal ab, das uns

und hie oder dorthin pflanzte und nach Zeit und Jahren die Hulfsmittel der Bildung umt uns legte. Schon das Auge mußte sehn, das Dhe horen lernen: und wie künstlich das vor= nehmste Mittel unsrer Gedanken, die Sprache er= langt werde, darf keinem verborgen bleiben. Df= fenbar hat die Natur auch unsern ganzen Mecha= nismus, sammt der Beschaffenheit und Daner unfrer Lebensalter zu dieser fremden Beihulfe eingerichtet. Das hirn der Kinder ist weich und hangt noch an der Hirnschale: langsam bil= det es seine Streifen aus und wird mit den Jahren erst vester; bis es allmälich sich här= tet und keine neuen Eindrücke niehr annimmt. So sind die Glieder, so die Triebe des Kins des; jene sind zart und zur Rachahmung ein= gerichtet: diese nehmen, was sie sehen und wunderbar = reger Aufmerksamkeit boren mit und innerer Lebensfraft auf. Der Mensch ist also eine kunstliche Maschine, zwar mit geneti= scher Disposition und einer Fulle von Leben be= gabt; aber die Maschine spielet sich nicht selbst und auch der fähigste Mensch muß lernen, wie er sie spiele. Die Vernunft ist ein Aggregat von Bemerkungen und Uebungen unsrer Seele; eine Summe der Erziehung unsres Geschlechts, die, nach gegebnen fremden Vorbildern, der Erzog=

Erzogne zuletzt als ein fremder Künstler an sich

Hier also liegt das Principium zur Ges schichte der Menschheit, ohne welches es kei= ne solche Geschichte gabe. Empfienge der Mensch alles aus sich und entwickelte es abs getrennt von außern Gegenständen: so ware zwar eine Geschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Geschlechts Da nun aber unser specifische Chas rakter eben darinn liegt, daß wir, beinah ohne Instinkt gebohren, nur durch eine Le= benslange Uebung Menschheit gebildet werden, und sowohl die Perfectibilität als Cor= ruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet: so wird eben damit auch die Geschichte der Menschheit nothwendig ein Ganzes, d. i. ei= ne Kette der Geselligkeit und bildenden Tras dition vom Ersten bis zum letzten Gliede.

Es giebt also eine Erziehung des Menschens geschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird und das ganze Geschlecht nicht anders als in dieser Kette von Individuen lebet. Freilich wenn jemand sagte,

sagte, daß nicht der einzelne Mensch sondern das Geschlecht erzogen werde, so språche er für mich unverständlich, da Geschlecht und Gat= tung nur allgemeine Begriffe sind, außer so fern sie in einzelnen Wesen existiren. Gabe ich diesem allgemeinen Begrif nun auch alle Vollkommenheiten der Humanitat, Cultur und hochstens Aufklärung, die ein idealischer Be= grif gestattet: so hatte ich zur wahren Ge= schichte unfres Geschlechts eben so viel gesagt, als wenn ich von der Thierheit, der Steinheit, der Metallheit im allgemeinen spräche und sie mit den herrlichsten, aber in einzelnen Indivis duen einander widersprechenden Alttributen auszierte. Auf diesem Wege der Averroischen Philosophie, nach der das ganze Menschenge= schlecht nur Eine und zwar eine sehr niedrige Seele besitzet, die sich dem einzelnen Menschen nur Theilweise mittheilet, auf ihm soll unsre Philosophie der Geschichte nicht wandern. Schränkte ich aber gegenseits beim Menschen, alles auf Individuen ein und låugnete die Rette ihres Zusammenhanges sowohl unter einander als mit dem Ganzen: so ware mir abermals die Natur des Menschen und seine helle Geschichte entgegen: denn kein einzelner von uns ist durch sich selbst Mensch worden. Das ganze Ge=

Gebilde der Humanität in ihm hängt durch eine geistige Genesis, die Erziehung, mit sein nen Eltern, Lehrern; Freunden, mit allen Umstånden im Lauf seines Lebens, also mit feinem Bolk und den Batern desselben, ja endlich mit der ganzen Kette des Geschlechts zusammen, das irgend in einem Gliede Eine feiner Geelenkrafte berührte. Go werden Bol= ker zulett Familien: Familien gehn zu Stamms påtern hinauf: der Strom der Geschichte enget sich bis zu seinem Quell und der ganze Wohn= platz unsrer Erde verwandeltussich endlich in ein Erziehungshaus unsrer Familie zwar mit vielen Abtheilungen, Classen und Kammern, aber doch nach Einem Typus der Lectionen, der sich mit mancherlei Zusätzen und Berans drungen durch alle Geschlechter vom Urvater heraberbte. Trauen wirs nun dem einge= schränkten Berstande eines Lehrers zu, daß er die Abtheilungen seiner Schüler nicht ohne Grund machte und finden, daß das Menschen= geschlecht auf der Erde allenthalben und zwar den Bedürfnissen seiner Zeit und Wohnung ges måß eine Art künstlicher Erziehung finde: welcher Verständige, der den Bau unsrer Er= de und das Verhältniß der Menschen zu ihm betrachtet, wird nicht vermuthen, daß der diese

Water unsres Geschlechts, der bestimmt hat, wie lange und weit Nationen wohnen sollen, diese Bestimmung auch als Lehrer unsres Ge= schlechts gemacht habe? Wird, wer ein Schiff betrachtet, eine Absicht des Werkmeisters in ihm låugnen? und wer das kunstliche Gebilde unster Natur mit jedem Klima der bewohn= baren Erde vergleicht, wird er dem Gedans fen entfliehen konnen, daß nicht auch in Abs sicht der geistigen Erziehung die klimatische Diversität der vielartigen Menschen ein Zweck der Erdeschöpfung gewesen? Da aber der Wohnplatz allein noch nicht alles ausmächt, indem lebendige, uns ähnliche Wesen dazu gehoren, uns zu unterrichten, zu gewöhnen, zu bilden; mich dunkt, so giebt es eine Erzies hung des Menschengeschlechts und eine Philos sophie seiner Geschichte so gewiß, so wahr es eine Menschheit d. i. eine Zusammenwirkung der Individuen giebt, die uns allein zu Men= schen machte,

Sofort werden uns auch die Principien dieser Philosophie offenbar, einfach und uns verkennbar, wie es die Naturgeschichte des Menschen selbst ist; sie heißen Tradition und organische Kräfte. Alle Erziehung kann nur Ideen, II. Th.

durch Nachahmung und Uebung, also durch Uebergang des Vorbildes ins Nachhild werden, und wie konnten wir dies-besser als Ueberlie= ferung nennen? der Nachahmende aber muß Kräfte haben, das Mitgetheilte und Mittheil= bare aufzunehmen und es, wie die Speise, durch die er lebt, in seine Matur zu verwan= deln. Von wem er also? was und wie viel er aufnehme? wie ers sich zueigne, nute und anwende? das fann nur durch seine, des Aufnehmenden, Kräfte bestimmt werden; mithin wird die Erziehung unsres Geschlechts in zwie= fachem Sinn genetisch und organisch: genetisch durch die Mittheilung, organisch durch die Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. Wollen wir diese zweite Genesis des Menschen, die sein ganzes Leben durchgeht, von der Be= arbeitung des Ackers Cultur oder vom Bilde des Lichts Aufelarung nennen: so stehet uns der Name frei; die Kette der Cultur und Auf= klärung reicht aber sodann bis ans Ende der Erde. Auch der Kalifornier und Fenerländer lernte Bogen und Pfeile machen und sie ge= brauchen: er hat Sprache und Begriffe, Uebungen und Runste, die er lernte, wie wir sie lernen; sofern ward er also wirklich cultivirt und aufgekläret, wiewohl im niedrigsten Gras De-

de. Der Unterscheid zwischen aufgeklärten und unaufgeklarten, zwischen cultivirten und uncul= tivirten Völkern ist also nicht specifisch; son= bern nur Gradweise. Das Gemalde der Ra= tionen hat hier unendliche Schattierungen, die mit den Raumen und Zeiten wechseln; es kommt also auch bei ihm wie bei jedem Ge= målde, auf den Standpunkt au, in dem man die Gestalten wahrnimmt. Legen wir den Be= grif der Europäischen Cultur zum Grunde: so findet sich diese allerdings nur in Europa; se= zen wir gar noch willkührliche Unterschiede zwiz schen Cultur und Aufklärung fest, deren keine doch, wenn sie rechter Art ist, ohne die andre senn kann: so entfernen wir uns noch weiter ins Land der Wolfen. Bleiben wir aber auf. der Erde und sehen im allgemeinsten Umfange das an, was uns die Natur, die den Zweck und Charafter ihres Geschöpfs am besten ken= nen mußte, als menschliche Vildung selbst vor Alugen legt, so ist diese keine andre als die Tradition einer Erziehung zu irgend einer Sorm menschlicher Glückseligkeit und Cebensweise. Diese ist allgemein wie das Men= schengeschlecht; ja unter den Wilden oft am thatigsten, wiewohl nur in einem engern Rrefs Bleibt der Mensch unter Menschen: so se. N 2 fanis

Kann er dieser bildenden oder mißbildenden Eultur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt seinen Ropf und bildet seine Glieder. Wie jene ist, und wie diese sich bils den lassen: so wird der Mensch, so ist er gesstaltet. Selbst Kinder die unter die Thiere geriethen, nahmen, wenn sie einige Zeit bei Menschen gelebt hatten, schon menschliche Eulztur unter dieselbe, wie die bekannten meisten Exempel beweisen; dagegen ein Kind, das vom ersten Augenblick der Geburt an der Wolzssin übergeben würde, der einzige uncultivirte Mensch auf der Erde wäre.

Was folgt aus diesem vesten und durch die ganze Geschichte unsres Geschlechts bewährsten Gesichtspunkt? Zuerst ein Grundsatz, der, wie unserm Leben so auch dieser Vetrachtung Ausmunterung und Trost giebt, nämlich: ist das Menschengeschlecht nicht durch sich selbst entstanden, ja wird es Anlagen in seiner Nastur gewähr, die keine Vewunderung gnugsamt preiset: so muß auch die Vildung dieser Anlasgen vom Schöpfer durch Mittel bestimmt senn, die seine weiseste Vatergüte verrathen. Ward das leibliche Auge vergebens so schön gebildet und sindet es nicht sogleich den goldnen Lichtstaal

Kral vor sich, der für dasselbe, wie das Auge für den Lichtstral, erschaffen ist und die Weis= heit seiner Anlage vollendet? So ists mit al= len Sinnen, mit allen Organen: sie finden Thre Mittel zur Ausbildung, das Medium, zu dem sie geschaffen wurden. Und mit den gei= stigen Sinnen und Organen, auf deren Ge= brauch der Charakter des Menschengeschlechts so wie die Art und das Maas seiner Gluck= Teligkeit beruhet; hier sollte es anders senn? hier sollte der Schöpfer seine Absicht, mithin die Absicht der ganzen Natur, sofern sie vom Gebrauch menschlicher Kräfte abhangt, verfehlt, haben? Unmöglich! Jeder Wahn hiers über muß an uns liegen, die wir dem Schos pfer entweder falsche Zwecke unterschieben oder so viel an uns ist, sie vereiteln. Da aber auch diese Vereitlung ihre Grenzen haben muß und kein Entwurf des Allweisen von einem Geschöpf seiner Gedanken verrückt werden kann so lasset uns sicher und gewiß senn, daß, was Absicht Gottes auf unfrer Erde mit dem Men= schengeschlecht ist, auch in seiner verworrensten Geschichte unverkennbar bleibe. Alle Werke Gottes haben dieses eigen, daß ob sie gleich alle zu Einem umibersehlichen Ganzen gehoren, jedes dennoch auch für sich ein Ganzes ist und M 3 den

den gottlichen Charakter seiner Bestimmung an sich träget. Go ists mit ber Pflanze und mit dem Thier; ware es mit dem Menschen und feiner Bestimmung anders? daß Tausende etwa nur fur Einen, daß alle vergangenen Geschlechter fürs letzte, daß endlich alle Individuen nur fur die Gattung d. i. fur das Bild eines abstracten Namens hervorgebracht waren? So spielt der Allweise nicht: er dich= tele keine abgezogenen Schattentraume; in je= dem seiner Kinder liebet und fühlt er sich mit dem Vatergefühl, als ob dies Geschöpf das Einzige seiner Welt ware. Alle seine Mittel sind Zwecke; alle seine Zwecke Mittel zu groß sern Zwecken, in denen der Unendliche allerfül lend sich offenbaret. Was also jeder Mensch ist und senn kann, das muß Zweck des Menschengeschlechts senn; und was ist dies? Humanitat und Gluckseligkeit auf dieser Stelle, in diesem Grad, als dies und kein andres Glied der Kette von Bildung, die durche ganze Geschlecht reichet. Wo und wer du gebohren bist, o Mensch, da bist du, der du senn solltest: verlaß die Rette nicht, noch setze dich über sie hinaus; sondern schlinge dich an Tie. Mur in ihrem Zusammenhange, in dem, was was du empfängest und giebst und also in bies dem Fall thätig wirst, nur da wohnt für dich Leben und Friede.

Zweitens. So sehr es dem Menschen schmeichelt, daß ihn die Gottheit zu ihrem Gehutfen angenommen und seine Bildung hienie= den ihm selbst und seines gleichen überlassen habe: so zeigt doch eben dies von der Gottheit erwählte Mittel die Unvollkommenheit unsres irrdischen Dasenns, indem wir eigentlich Men= schen noch nicht sind, sondern täglich wer= den. Mas iste für ein armes Geschöpf, das nichts aus sich selbst hat, das alles durch Vorbild, Lehre, Uebung bekommt und wie ein Wachs, darnach Gestalten annimmt! Man sehe, wenn man auf seine Vernunft stolz ist, den Spielraum seiner Mitbruder an auf der weiten Erde oder hore ihre vieltonige disso= nante Geschichte. Welche Unmenschlichkeit gå= be es, zu der sich nicht ein Mensch, eine Na= tion, ja oft eine Reihe von Nationen gewöh= nen konnte, sogar daß ihrer viele und viel= leicht die meisten das Fleisch ihrer Mitbrüder fragen. Welche thorichte Einbildung ware denkbar, die die erbliche Tradition nicht hie M 4 oder

oder da wirklich geheiligt håtte? Miedriger also kann kein Geschöpf stehn, als der Mensch steht: denn er ist Lebenslang nicht nur ein Kind an Vernunft, sondern sogar ein Zögling der Vernunft andrer. In welche Hände er fällt; darnach wird er gestaltet und ich glaube nicht, daß irgend eine Form der menschlichen Sitte möglich sei, in der nicht ein Volk oder ein Individuum desselben existirt oder existirt habe. Alle Laster und Gräuelthaten erschöpfen sich in der Geschichte bis endlich hie und da eine edlete Form menschlicher Gedanken und Tugenden erscheinet. Nach dem vom Schöpfer erwählten Mittel, daß unfer Geschlecht nur durch unser Geschlecht gebildet würde, wars nicht anders möglich; Thorheiten mußten sich vererben, wie die sparsamen Schäße der Weis= heit: der Weg der Menschen ward einem La= byrinth gleich, mir Abwegen auf allen Seiten, wo nur wenige Fußtapfen zum innersten Ziel führen. Glüdlich ist der Sterbliche, der das hin ging oder führte, dessen Gedanken, Reiz gungen und Wünsche, oder auch nur die Stras Ien seines stillen Beispiels auf die schonere hu= manität seiner Mitbrider fortgewirft haben. Micht anders wirkt Gott auf der Erde, als durch erwählte, gröffere Menschen: Religion und

und Sprache, Künste und Wissenschaften, ja die Regierungen selbst können sich mit keiner schönern Krone schmücken, als mit diesem Palmz zweige der sittlichen Fortbildung in menschlichen Seelen. Unser Leib vermodert im Grabe und unsers Namens Bild ist bald ein Schatte auf Erde; nur in der Stimme Gottes, d. i. der bildenden Tradition einverleibt, können wir auch mit Namenloser Wirkung in den Seelen der Unsern thätig sortleben.

Drittens. Die Philosophie der Geschichte also, die die Kette der Tradition verfolgt, ist eigentlich die wahre Menschengeschichte, ohne welche alle äußere Weltbegebenheiten nur Wol= ken sind oder erschreckende Misgestalten werden. Grausenvoll ist der Anblick, in den Revolutio= nen der Erde nur Trümmer auf Trümmern zu sehen, ewige Anfänge ohne Ende, Umwälzunz gen des Schicksals ohne danernde Absicht! Die Kette der Vildung allein macht aus diesen Trummern ein Ganzes, in welchem zwar Men= schengestalten verschwinden, aber der Menschen= geist unsterblich und fortwirkend lebet. Glor= reiche Namen, die in der Geschichte der Cultur als Genien des Menschengeschlechts, als glan= M 5 zende

zende Sterne in der Nacht der Zeiten schims mern! Laß es senn, daß der Verfolg der Aleo= nen manches von ihrem Gebäude zertrummerte und vieles Gold in den Schlamm der Vergef= senheir senkte; die Mahe ihres Menschenlebens war dennoch nicht vergeblich: denn was die Porsehung von ihrem Werk retten wollte, ret= tete sie in andern Gestalten. Ganz und ewig kann ohne dies kein Menschendenkmal auf der Erde dauern, da es im Strom der Generatio= nen nur von den Sanden der Zeit für die Zeit errichtet war und augenblicklich der Machwelt ver= derblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnothig macht oder aufhält. Auch die wan= delbare Gestalt und die Unvollkommenheit aller menschlichen Wirkung lag also im Plan des Thorheit mußte erscheinen, damit Schöpfers. die Weisheit sie überwinde: zerfallende Brech= lichkeit auch der schönsten Werke war von ihrer Materie unzertrennlich, damit auf den Trim= mern derselben eine neue bessernde oder bauen= de Mühe der Menschen stattfände: denn alle sind wir hier nur in einer Werkstätte der Jeder Einzelne muß davon und da Hebung. es ihm sodann gleich seyn kann, was die Nach= welt mit seinen Werken vornehme, so ware es einem guten Geist sogar widrig, wenn die fol= gen=

genden Geschlechter solche mit todter Stupidiz tåt anbeten und nichts eigenes unternehmen wollten. Er gonnet ihnen diese neue Mühe: denn was er aus der Welt mitnahm, war seine gestärkte Kraft, die innere reiche Frucht seiner menschlichen Uebung.

Goldene Kette der Vildung also, du die die Erde umschlingt und durch alle Individuen bis zum Thron der Vorsehung reichet, seitdem ich dich erfah und in deinen schönsten Gliedern, den Vater = und Mutter = den Freundes = und Lehrer Empfindungen verfolgte, ist mir die Geschichte nicht mehr, was sie mir sonst schien, ein Gräuel der Verwüstung auf einer heiligen Erde. Tausend Schandthaten stehen da mit häßlichem Lobe verschleiert: tausend andre stehn in ihrer ganzen Häßlichkeit daneben, um al= Ienthalben doch das sparsame wahre Verdienst wirkender Humanitat auszuzeichnen, das auf unfrer Erde immer still und verborgen ging und selten die Folgen kannte, die die Vorsehung aus seinem Leben, wie den Geist aus der Masse hervorzog. Nur unter Stürmen konnte die edle Pflanze erwachsen; nur durch Entgegen= streben gegen falsche Anmaassungen mußte die suße

sife Mühe der Menschen Siegerin werden; ja oft schien sie unter ihrer reinen Absicht gar zu erliegen. Aber sie erlag nicht. Das Samenstorn aus der Asche des Guten ging in der Zuskunft desto schöner hervor und mit Blut besteuchtet, stieg es meistens zur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwerk der Revolutionen irret mich also nicht mehr: es ist unserm Gesschlecht so nothig, wie dem Strom seine Wosgen, damit er nicht ein stehender Sumpf wers de. Immer verzüngt in seinen Gestalten, blüht der Genius der Humanität auf und ziehet paslingenetisch in Volkern, Generationen und Gesschlechtern weiter.

## II.

Das sonderbare Mittel zur Vildung der Menschen ist Sprache.

m Menschen, ja selbst im Affen findet sich ein sonderbarer Trieb der Nachahmung, der keinesweges die Folge einer verninftigen Uebers legung, sondern ein unmittelbares Erzeugniß der organischen Sympathie scheinet. Eine Saite der andern zutont und mit der reinern Dichtigkeit und Homogeneität Körper auch ihre vihrirende Fähigkeit zunimmt: so ist die menschliche Organisation, als die feinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern We= sen nachzuhallen und in sich zu fühlen. Die Geschichte der Krankheiten zeigt, daß nicht nur Affecten und körperliche Wunden, daß selbst der Wahnsinn sich sympathetisch fortbrei= ten konnte.

Bei Kindern sehen wir also die Wirkun, gen dieses Consensus gleichgestimmter Wesen im hohen Grad; ja eben auch dazu sollte ihr Korper lange Jahre ein leicht zurücktonendes Saitenspiel bleiben. Handlungen und Gebehr= den, selbst Leidenschaften und Gedanken gehen unvermerkt in sie über, so daß sie auch zu dem was sie noch nicht üben können, wenigstens gestimmt werden und einem Triebe, der eine Art geistiger Affimilation ist, unwissend folgen. Bei allen Sohnen der Natur, den wilden Wolz kern, ists nicht anders. Gebohrne Pantomi= men, ahmen sie alles, was ihnen erzählt wird oder was sie ausdrücken wollen, lebhaft nach und zeigen damit in Tanzen, Spielen, Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Denkart. Nach= ahmend nämlich kam ihre Phantasie zu diesen Bildern: in Typen solcher Art bestehet der Schatz ihres Gedächtnißes und ihrer Sprache; daher gehen auch ihre Gedanken so leicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimik indessen wäre der Mensch noch nicht zu seinem künstlichen Gesschlechtscharakter, der Vernunft gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Lasset uns

uns bei diesem Wunder einer gottlichen Ein= setzung verweilen: es ist außer der Genesis lebendiger Wesen vielleicht das großeste der Erdeschöpfung.

Wenn uns jemand ein Rathsel vorlegte, wie Vilder des Auges und alle Empfindungen unfrer verschiedensten Sinne nicht nur in Tone gefaßt, sondern auch diesen Ibnen mit inwoh= nender Kraft so mitgetheilt werden sollen, daß sie Gedanken ansdrucken und Gedanken erregen; ohne Zweifel hielte man dies Problem für den Einfall eines Wahnsinnigen, der hochst un= gleiche Dinge einander substituirend, die Farbe zum Ion, den Ion zum Gedanken, den Ge= danken zum malenden Schall zu machen ge= dachte. Die Gottheit hat das Problem thatig aufgelbset. Ein Hauch unsres Mundes wird das Gemählde der Welt, der Typus unfrer Gedanken und Gefühle in des andern Seele-Von einem bewegten Luftchen hangt alles ab; was Menschen je auf der Erde menschliches dachten, wollten, thaten und thun werden: denn alle liefen wir noch in Wäldern umher, wenn nicht dieser gottliche Odem uns angehaucht hatte und wie ein Zauberton auf unsern Lip:

Lippen schwebte. Die ganze Geschichte ber Menschheit also mit allen Schähen ihrer Tra= dition und Cultur ist nichts als eine Folge dieses aufgelösten göttlichen Räthsels. Was uns dasselbe noch sonderbarer macht, ist, daß wir selbst nach seiner Auflösung bei täglichem Gebrauch der Rede nicht einmal den Zusam= menhang der Werkzeuge dazu begreifen. Ges hor und Sprache hangen zusammen: denn bei den Abartungen der Geschöpfe verändern sich ihre Organe offenbar mit einander. Auch sehen wir, daß zu ihrem Consensus der ganze Kor= per eingerichtet worden; die innere Art der Zu= sammenwirkung aber begreifen wir nicht. Daß alle Affekten, insonderheit Schmerz und Frende Tone werden, daß was unser Ohr hort, auch die Zunge reget, daß Bilder und Empfinduns gen geistige Merkmale, daß diese Merkmale bedeutende, ja bewegende Sprache senn konnen — das Alles ist ein Concert so vieler Anlagen, ein freiwilliger Bund gleichsam, den der Schoe pfer zwischen den verschiedensten Sinnen und Trieben, Kraften und Gliedern seines Geschopfs eben so wunderbar hat errichten wollen, als et Leib und Seele zusammenfügte.

Wie sonderbar, daß ein bewegter Lufthauch das einzige, wenigstens das beste Mittel unsrer Gedanken und Empfindungen seyn sollte! Ohne sein unbegreifliches Band mit allen ihm so une gleichen Handlungen unsrer Seele waren diese Handlungen ungeschehen, die feinen Zubereis tungen unsres Gehirns mußig, die ganze Aus lage unfres Wesens unvollendet geblieben, wie die Beispiele der Menschen, die unter die Thie= re geriethen, zeigen. Die Taub = und Stumm= gebohrnen, ob sie gleich Jahre lang in einer Welt von Gebehrden und andern Ideenzeichen lebten, betrugen sich dennoch nur wie Kinder oder wie menschliche Thiere. Nach der Ana= logie dessen was sie sahen und nicht verstanden; handelten sie; einer eigentlichen Vernunftvers bindung waren sie durch allen Reichthum des Gesichts nicht fähig worden. Ein Volk hat keine Idee, zu der es kein Wort hat: die leb= hafteste Anschauung bleibt dunkles Gefühl, dis die Seele ein Merkmal findet und es durchs Wort dem Gedächtniß, der Rückerinnerung, dem Verstande, ja endlich dem Verstande der Menschen, der Tradition einverleibet: eine reis re Vernünft ohne Sprache ist auf Erden ein itopisches Land. Mit den Leidenschaften des Herzens, mit allen Neigungen der Gesellschaft Ideen, II. Th, ist

ist es nicht anders. Nur die Sprache hat den Menschen menschlich gemacht, indem sie die ungeheure Fluth seiner Affecten in Damme ein schloß und ihr durch Worte vernünftige Denk= Nicht die Leier Amphions hat male setzte. Stadte errichtet, keine Zauberruthe hat Wis sten in Garten verwandelt; die Sprache hat es gethan, sie, die große Gesellerin der Menschen. Durch sie vereinigten sie sich bewill= kommend einander und schloßen den Bund der Liebe. Gesetze stiftete sie und verband Ge: schlechter; nur durch sie ward eine Geschichte der Menschheit in herabgeerbten Formen des Noch jetzt Herzens und der Seele möglich. sehe ich die Helden Homers und fühle Pfiane Klagen, obgleich die Schatten der Sänger und ihrer Helden so lange der Erde entflohen sind. Ein bewegter Hauch des Mundes hat sie un sterblich gemacht und bringt ihre Gestalten vo mich; die Stimme der Verstorbenen ist in mei nem Ohr: ich hore ihre långstverstummten Ge danken. Was je der Geist der Menschen aus sann, was die Weisen der Vorzeit dachten kommt wenn es mir die Vorsehung gegonnt hat allein durch Sprache zu mir. Durch sie is meine denkende Seele an die Seele des er sten und vielleicht des letzten denkenden Men Schen schen geknüpfet: kurz Sprache ist der Charakter unsrer Vernunft, durch welchen sie allein Gestalt gewinnet und sich fortpflanzet.

Indessen zeigt eine kleine nähere Ansicht, wie unvollkommen dies Mittel unser Vildung sei, nicht nur als Werkzeug der Vernunft, sondern auch als Vand zwischen Menschen und Menschen betrachtet; so daß man sich beinah kein unwesenhafteres, leichteres, slüchztigeres Gewebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verknüpfen wollte. Sütiger Vater, war kein andrer Calcul unser Gedanken, war keine innigere Verbindung menschlicher Geister und Herzen möglich?

I. Reine Sprache druckt Sachen aus, sondern nur Namen: auch keine menschaliche Vernunft also erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet; eine demüthigende Bemerkung, die der ganzen Geschichte unsres Verstandes enge Grenzen und eine sehr unswesenhafte Gestalt giebt. Alle unsre Metaschysik ist Metaphysik, d. i. ein abgezognes, geords

geordnetes Namenregister hinter Beobachtungen der Erfahrung. Alls Ordnung und Register kann diese Wissenschaft sehr brauchbar senn und muß gewissermaasse in allen andern unsern Künstlichen Verstand leiten; für sich aber und als Natur der Sache betrachtet, gibt sie keis nen einzigen vollständigen und wesentlichen Be= grif, keine einzige innige Wahrheit. All' uns= re Wissenschaft rechnet mit abgezognen einzel= nen außern Merkmalen, die das Innere der Existenz keines einzigen Dinges berühren, weil zu dessen Empfindung und Ausdruck wir durch= aus kein Organ haben. Reine Kraft in ihrem Wesen kennen wir, konnen sie auch nie kennen lernen: denn selbst die, die uns belebt, die in und denket, genießen und fühlen wir zwar, aber wir kennen sie nicht. Keinen Zusammen= hang zwischen Ursache und Wirkung verstehen wir also, da wir weder das, mas wirkt, noch was gewirkt wird, im Innern einsehn und vom Genn eines Dinges durchaus keinen Begrif ha= ben. Unsre arme Vernunft ist also nur eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehreren Sprachen ihr Name saget.

2. Und womit rechnet sie? Etwa mit den Merkmalen selbst, die sie abzog, so unvollkom= men und unwesenhaft diese auch seyn mogen? Michts minder! Diese Merkmale werden abermals in willkührliche, ihnen ganz uns wesenhafte Caute verfaßt, mit denen die Seele denket. Sie rechnet also mit Rechen= pfennigen, mit Schällen und Ziffern: denn daß ein wesentlicher Zusammenhang zwischen der Sprache und den Gedanken, geschweiz ge der Sache selbst sei, wird niemand glauben, der nur zwo Sprachen auf der Erde kennet. Und wie viel mehr als zwo sind ihrer auf der Erde! in denen allen doch die Vernunft rechnet und sich mit dem Schattenspiel einer willkührlis chen Zusammenordnung begnüget. Warum dies? weil sie selbst nur unwesentliche Merkmas le besitzt und es am Ende ihr gleichgültig ist, mit diesen oder jenen Ziffern zu bezeichnen. Trüber Blick auf die Geschichte des Menschen= geschlechts! Frrthumer und Meinungen sind unster Natur also imvermeidlich, nicht etwa nur aus Fehlern des Beobachters sondern der Genesis selbst nach, wie wir zu Begriffen kom= men und diese durch Vernunft und Sprache fortpflanzen. Dachten wir Sachen statt ab= gezogner Merkmale und sprächen die Natur der 63 Dinge

Dinge aus, statt willkührlicher Zeichen: so les be wohl, Irrthum und Meinung, wir sind im Lande der Wahrheit. Jetzt aber wie fern sind wir demselben, auch wenn wir dicht an ihm zu stehn glauben, da, was ich von einer Sache weiß, nur ein außeres abgerissenes Eymbol derselben ist, in ein anderes willkuhrliches Enm= bol gekleidet. Verstehet mich der andre? ver= bindet er mit dem Wort die Idee, die ich da= mit verband oder verbindet er gar keine? Er rechnet indessen mit dem Wort weiter und giebt es andern vielleicht gar als eine leere Ruß= schaale. So gings bei allen philosophischen Secten und Religionen. Der Urheber hatte von dem was er sprach, wenigstens klaren, ob= gleich darum noch nicht wahren Begrif; seine Schüler und Nachfolger verstanden ihn auf ihre Weise, d. i. sie belebten mit ihren Ideen seine Worte und zuletzt tonten nur leere Schal= le um das Dhr der Menschen. Lauter Un= vollkommenheiten, die in unserm einzigen Mit= tel der Fortpflanzung menschlicher Gedanken liegen; und doch sind wir mit unsrer Bildung an diese Rette geknupft: sie ist uns unents weichbar.

Große

Große Folgen liegen hierinn für die Ge= schichte der Menschheit. Zuerst: Schwerlich kann unser Geschlecht nach diesem von der Gottheit erwählten Mittel der Vildung für die blosse Spekulation oder für die reine Anschauung gemacht senn: denn bende liegen sehr unvoll= kommen in unserm Kreise. Nicht für die reine Anschauung, die entweder ein Trug ist, weik kein Mensch das Innere der Sachen siehet oder die wenigstens, da sie keine Merkmale und Worte zuläßt, ganz unmittheilbar bleibet. Raum vermag der Anschauende den andern auf den Weg zu führen, auf dem Er zu seinen uns nennbaren Schätzen gelangte und muß es ihne felbst und seinem Genius überlassen, wiefern auch Er dieser Anschauungen theilhaftig werde. Nothwendig wird hiemit eine Pforte zu tau= send vergeblichen Quaalen des Geistes und zu unzählichen Arten des listigen Betruges erbfnet, wie die Geschichte aller Völker zeiget. Zur Spekulation kann der Mensch eben so wenig geschaffen senn, da sie ihrer Genesis und Mit= theilung nach nicht vollkommener ist und nur zu bald die Köpfe der Nachbeter mit tauben Worten erfüllet. Ja wenn sich diese beide Extreme, Spekulation und Anschauung gar ge= sellen wollen, und der metaphysische Schwär= 64 mer

mer auf eine Wortlose Vernunft voll Anschauunz gen weiset: armes Menschengeschlecht, so schwebst du gar im Raum der Undinge zwiz schen kalter Hike und warmer Kälte. Durch die Sprache hat uns die Gottheit auf einen sicherern, den Mittelweg geführet. Nur Verzstandesideen sinds, die wir durch sie erlangen und die zum Genuß der Natur, zu Anwenz dung unser Kräfte, zum gesunden Gebrauch unsres Lebens, kurz zur Vildung der Humaniz tät in uns gnug sind. Nicht Aether sollen wir athmen, dazu auch unsre Maschine nicht gemacht ist, sondern den gesunden Duft der Erde.

Und o sollten die Menschen im Gebiet wahrer und nußbarer Vegriffe so weit von einzander entfernt seyn, als es die stolze Speculaztion wähnet? Die Geschichte der Nationen so wohl, als die Natur der Vernunft und Sprazche verbietet mir fast, dies zu glauben. Der arme Wilde, der wenige Dinge sah und noch weniger Vegriffe zusammensügte, versuhr in ihrer Verbindung nicht anders als der Erste der Philosophen. Er hat Sprache wie sie und durch diese seinen Verstand und sein Gedächtzniss.

niß; seine Phantasie und Zursickerinnerung tausendfach geübet. Db in einem kleinern oder größern Kreise? dieses thut nichts zur Sache; zu der menschlichen Art nämlich, wie er sie . übte. Der Weltweise Europens kann keine einzige Seelenkraft nennen, die ihm eigen sei; ja selbst im Verhältniß der Kräfte und ihrer Uebung erstattet die Natur reichlich. manchen Wilden z. B. ist das Gedachtniß, die Einbildungskraft, praktische Klugheit, schneller Entschluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausdruck in einer Blüthe, die bei der künstlichen Ver= nunft Europäischer Gelehrten selten gedeihet. Diese hingegen rechnen mit Wortbegriffen und Ziffern, freilich unendlich feine und kunstliche Combinationen, an die der Naturmensch nicht denket; eine sitzende Rechenmaschine aber, wäre sie das Urbild aller menschlichen Vollkommen= heit, Gluckseligkeit und Starke? Laß es senn, daß jener in Vildern denke, was er abstract noch nicht zu denken vermag; selbst wenn er noch keinen entwickelten Gedanken d. i. kein Wort von Gott hatte und er genoße Gott als den großen Geist der Schöpfung thatig in sei= nem Leben; o so lebet er dankbar, indem er zufrieden lebet und wenn er sich in Wortziffern keine unsterbliche Seele erweisen kann und 6 5 glaubt

glaubt dieselbe: so geht er mit glücklicherm Muth als mancher zweifelnde Wortweise ins Land der Våter.

Lasset uns also die gütige Vorsehung an= beten, die durch das zwar unvollkommene, aber allgemeine Mittel der Sprache im Innern die Men den einander gleicher machte, als es ihr Aleuferes zeiget. Alle kommen wir zur Ver= nunft nur durch Sprache und zur Sprache durch Tradition, durch Glauben ans Wort der Wie nun der ungelehrigste Sprach= schüler der wäre, der vom ersten Gebrauch der Worte Ursach und Rechenschaft foderte: so muß ein ähnlicher Glaube an so schwere Dinge als die Beobachtung der Natur und die Erfahrung sind, und mit gesunder Zuversicht durchs ganze Leben leiten. Wer seinen Sinnen nicht traut, ist ein Thor und muß ein leerer Speculant wer= den; dagegen wer sie trauend übt und eben dadurch erforscht und berichtigt, der allein ge= winnet einen Schatz der Erfahrung fur sein menschliches Leben. Ihm ist sodann die Spra= che mit allen ihren Schranken gnug: denn sie sollte den Beobachter nur aufmerksam machen und ihn zum eignen thatigen Gebrauch seiner Gee:

Seelenkrafte leiten. Ein feineres Idiom, durch= dringend wie der Sonnenstral konnte theils nicht allgemein senn, theils ware es für die jetige Sphäre unsrer gröbern Thätigkeit ein wahres Uebel. Ein gleiches ists mit der Spra= che des Herzens; sie kann wenig sagen und doch sagt sie gnug; ja gewissermaasse ist unsre menschliche Sprache mehr für das Herz, als für die Vernunft geschaffen. Dem Verstande kann die Gebehrde, die Bewegung, die Sache selbst zu Hulfe kommen; die Empfindungen un= seres Herzens aber blieben in unserer Brust vergraben, wenn der melodische Strom sie nicht in-fanften Wellen zum Gerzen des andern hin= über brächte. Auch darum also hat der Schöp= fer die Musik der Tone zum Organ unsrer Bil= dung gewählt; eine Sprache für die Empfin= dung, ein Vater und Mutter = Kindes = und Freundessprache. Geschöpfe, die sich einander noch nicht innig berühren können, stehn wie hinter Gegittern und flustern einander zu das Wort der Liebe; bei Wesen, die die Sprache des Lichts oder eines andern Organs sprächen, veränderte sich nothwendig die ganze Gestalt und Rette ihrer Bildung.

Zweitens. Der schönste Versuch über die Geschichte und mannichfaltige Charafteristlf des menschlichen Verstandes und Herzens ware also eine philosophische Vergleichung der Spra= chen: denn in jede derselben ist der Verstand eines Volks und sein Charakter gepräget. Nicht nur die Sprachwerkzeuge andern sich mit den Regionen und beinah jeder Nation sind einige Buchstaben und Laute eigen; sondern die Na= mengebung selbst, sogar in Bezeichnung horba= rer Sachen, ja in den unmittelbaren Aleußerun= gen des Affekts, den Interjectionen andert sich überall auf der Erde. Bei Dingen des An= schauens und der kalten Betrachtung wächst dies se Verschiedenheit noch mehr und bei den unei= gentlichen Ausdrücken, den Bildern der Rede, endlich beim Bau der Sprache, beim Verhalt= niß, der Ordnung, dem Consensus der Glieder zu einander ist sie beinah unermäßlich; noch immer aber also, daß sich der Genius eines Volks nirgend besser als in der Physiognomie seiner Rede offenbaret. Ob z. 3. eine Na= tion viele Namen oder viel Handlung hat? wie es Personen und Zeiten ausdrückt? welche Ordnung der Begriffe es liebet? alle dies ist oft in feinen Zügen außerst charakteristisch. Man= che Nation hat fur das mannliche und weibli= che

che Geschlecht eine eigne Sprache; bei andern unterscheiden sich im bloßen Wort Ich gar die Stånde. Thatige Wölker haben einen Uebera fluß von modis der Verben; feinere Nationen eine Menge Beschaffenheiten der Dinge, die sie zu Abstractionen erhöhten. Der sonderbar= ste Theil der menschlichen Sprachen endlich ist die Bezeichnung ihrer Empfindungen, die Aus= drücke der Liebe und Hochachtung, der Schmei= chelei und der Drohung, in denen sich die Schwachheiten eines Volks oft bis zum Lächer= lichen offenbaren a). Warum kann ich noch kein Werk nennen, das den Wunsch Baeo's, Leibnitz, Sulzers u. a. nach einer allgemei= nen Physiognomik der Polker aus ihren Sprachen nur einigermaassen erfüllet habe? Zahlreiche Beiträge zu demselben giebts in den Sprachbüchern und Reisebeschreibern einzelner Nationen: unendlich = schwer und weitläuftig dorfte die Arbeit auch nicht werden, wenn man das Nutlose vorbeiginge und was sich ins Licht stellen läßt, desto besser gebrauchte. lehrreicher Anmuth würde es keinen Schritt fehlen.

<sup>2)</sup> Beispiele von diesen Säßen zu geben, wäre zu weitläuftig; sie gehören nicht in dies Buch und bleiben einem audern Ort ausbehalten.

len, weil alle Eigenheiten der Wolker in ihrem praktischen Verstande, in ihren Phantasien, Sitten und Lebensweisen, wie ein Garte des Menschengeschlechts dem Beobachter zum manznichfaltigsten Gebrauch vorlägen und am Ende sich die reichste Architektonik menschlicher Besgriffe, die beste Logik und Metaphysik des gesunden Verstandes daraus ergäbe. Der Kranz ist noch aufgesteckt und ein andrer Leibznitz wird ihn zu seiner Zeit sinden.

Eine ähnliche Arbeit ware die Geschichte der Sprache einiger einzelnen Wolker nach ih= ren Revolutionen; wobei ich insonderheit die Sprache unsres Vaterlandes für uns zum Beispiel nehme. Denn ob sie gleich nicht, wie andre mit fremden Sprachen vermischt wor= den: so hat sie sich dennoch wesentlich, und selbst der Grammatik nach, von Ottfrieds Zei= ten her verändert. Die Gegeneinanderstellung verschiedner cultivirter Sprachen mit den ver= schiednen Revolutionen ihrer Wölker wurde mit jedem Strich von Licht und Schatten gleich= sam ein wandelbares Gemählde der mannich= faltigen Fortbildung des menschlichen Geistes zeigen, der, wie ich glaube, seinen verschiednen

nen Mundarten nach noch in allen seinen Zeitaltern auf der Erde blühet. Da sind Nationen in der Kindheit, der Jugend, dem männlichen und hohen Alter unsres Geschlechts; ja wie manche Völker und Sprachen sind durch Einimpfung andrer oder wie aus der Asche entstanden!

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift. Wenn Sprache das Mittel der menschelichen Bildung unsres Geschlechts ist, so ist Schrift das Mittel der gelehrten Vildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser künstlichen Tradition lagen, sind nach unsern Vegriffen uncultivirt geblieben; die daran auch nur unvollkommen Theil nahmen, erhoben sich zu einer Verewigung der Vernunft und der Gesetze in Schriftzüge. Der Sterbliche, der dies Mittel, den slüchtigen Geist nicht nur in Worte sondern in Vuchstaben zu fesseln, ersfand; er wirkte als ein Gott unter den Menzschen.

Aber

a) Die Geschichte dieser und andrer Erfindungen, so=
fern sie zum Gemählbe der Menschheit gehört, wird
der Verfolg geben.

Alber was bei der Sprache sichtbar war, ist hier noch vielmehr sichtbar, nämlich daß auch dies Mittel der Verewigung unsrer Ge= danken den Geist und die Rede zwar bestimmt, aber auch eingeschränkt und auf mannichfaltige Weise gefesselt habe. Nicht nur, daß mit den Buchstaben allmälich die lebendigen Accente und Gebehrden erloschen, sie, die vorher der Rede so starken Eingang ins Herz verschaft hatten; nicht nur, daß der Dialekte, mithin auch der charakteristischen Idiome einzelner Stamme und Wölker dadurch weniger ward; auch das Ge= dachtniß der Menschen und ihre lebendige Gei= steskraft schwächte sich bei diesem künstlichen Hulfsmittel vorgezeichneter Gedankenformen. Unter Gelehrsamkeit und Büchern ware langst erlegen die menschliche Seele, wenn nicht durch mancherlei zerstörende Revolutionen die Vor= sehung unserm Geist wiederum Luft schaffte. In Buchstaben gefesselt schleicht der Verstand zuletzt muhsam einher; unsre besten Gedans ken verstummen in todten schriftlichen Zügen. Dies alles indessen hindert nicht, die Tradis tion der Schrift als die dauerhafteste, stille= ste, wirksamste Gottes = Anstalt anzusehen, dadurch Nationen auf Nationen, Jahrhunderte auf Jahrhunderte wirken und sich das ganze Mens

Menschengeschlecht vielleicht mit der Zeit an Einer Kette brüderlicher Tradition zusammens findet,

## III,

Durch Nachahmung, Vernunft und Sprache sind alle Wissenschaften und Künste des Menschengeschlechts erfunden worden.

Sobald der Mensch, durch welchen Gots oder Genius es geschehen sei, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzueignen, und dem gefundnen Merkmal ein willkührliches Zeichen zu substituiren, d. i. sozbald auch in den kleinsten Anfängen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege zu allen Wissenschaften und Künsten. Denn was thut die menschliche Vernunft in Erzsindung dieser, als bemerken und bezeichnen? mit der schwersten Kunst, der Sprache, war Ideen, II, Th.

also gewissermaasse ein Vorbild zu allem gez geben.

Der Mensch z. B. ber von den Thieren ein Merkmal der Benennung faßte, hatte da= mit auch den Grund gelegt, die zahmbaren Thiere zu bezähmen, die nutbaren sich nutbar zu machen und überhaupt alles in der Natur für sich zu erobern: denn bei jeder dieser Zu= eignungen that er eigentlich nichts, als das Merkmal eines zahmbaren, nützlichen, sich zu= zueignenden Wesens bemerken und es durch Sprache oder Probe bezeichnen. Am sanften Schaaf z. E. bemerkte er die Milch, die das Lanım sog, die Wolle, die seine Hand warmte und suchte das Eine wie das Andre sich zuzu= eignen. Am Baum, zu dessen Früchten ihn der Hunger führte, bemerkte er Blatter, mit denen er sich gurten kounte, Holz das ihn warmte u. f. So schwung er sich aufs Roß, daß es ihn trage: er hielt es bei sich, daß es ihn abermals trage: er sah den Thieren, er fahe der Natur ab, wie jene sich schützten und nährten, wie diese ihre Kinder erzog oder vor der Gefahr bewahrte. So kam er auf den Weg aller Künste durch nichts als die innere PA 268

Genesis eines abgesonderten Merkmals und durch Festhaltung desselben in einer That oder sonst einem Zeichen; kurz durch Sprache. Durch sie und durch sie allein ward Wahrnehmung, Anerkennung, Zurückerinnerung, Besitznehmung, eine Kette der Gedanken möglich und so wurden mit der Zeit die Wissenschaften und Künsste gebohren, Töchter der bezeichnenden Verzumst und einer Nachahmung mit Absicht.

Schon Baco hat eine Erfindungskunst ge= wünscht: da die Theorie derselben aber schwer und doch vielleicht unnitz seyn würde, so wäre vielmehr eine Geschichte der Erfindungen das lehrreiche Werk, das die Götter und Genien des Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Muster machte. Allenthalben würde man sehen, wie Schicksal und Zufall diesem Erfinder ein neues Merkmal ins Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Werkzeug in die Sees le gebracht und meistens durch eine kleine Zu= sammenrückung zweier lange bekannter Gedans ker eine Kunst befördert habe, die nachher auf Jahrtausende wirkte. Oft war diese erfunden und ward vergessen: ihre Theorie lag da und sie ward nicht gebraucht; bis ein glücklicher **E** 2 And=

Andre das liegende Gold in Umlauf brachte oder mit einem kleinen Hebel aus einem neuen Standpunkt Welten bewegte. Vielleicht ist keine Geschichte, die so augenscheinlich die Rezgierung eines höhern Schicksals in menschlichen Dingen zeigt, als die Geschichte dessen, worauf unser Geist am stolzesten zu sehn pflegt, der Erfindung und Verbesserung der Künste. Immer war das Merkmal und die Materie seiner Bezeichnung längst dagewesen: aber jetzt ward es bemerkt, jetzt ward es bezeichnet. Die Genesis der Kunst, wie des Menschen, war ein Augenblick des Vergnügens, eine Vermähzlung zwischen Idee und Zeichen, zwischen Geist und Körper.

Mit Hochachtung geschiehet es, daß ich die Ersindungen des menschlichen Geistes auf dies einfache Principium seiner anerkennenden und bezeichnenden Vernunft zurückführe: denn eben dies ist das wahre Göttliche im Menschen, sein charakteristischer Vorzug. Alle, die eine gezlernte Sprache gebrauchen, gehen wie in einem Traum der Vernunft einher; sie denken in der Vernunft andrer und sind nur nachahmend weise: denn ist der, der die Kunst fremder Künste

Künstler gebraucht, darum selbst Künstler? aber der, in dessen Seele sich eigne Gedanken erzeus gen und einen Korper sich felbst bilden, Er der nicht mit dem Auge allein sondern mit dem Geist siehet und nicht mit der Zunge sondern mit der Seele bezeichnet, Er, dem es gelingt, die Natur in ihrer Schopfungsstätte zu belau= schen, neue Merkmale ihrer Wirkungen auszus spåhen und sie durch kunstliche Werkzeuge zu einem menschlichen Zweck anzuwenden; er ist der eigentliche Mensch und da er selten erscheint, ein Gott unter den Menschen. Er spricht und tausende laklen ihm nacht er erschaft und and= re spielen mit dem was er hervorbrachte: er war ein Mann und vielleicht sind Jahrhunderte nach ihm wiederum Kinder. Wie selten die Erfinder im menschlichen Geschlecht gewesen, wie träge und läßig man an dem hängt, was man hat, ohne sich um das zu bekummern, was uns fehlet; in hundert Proben zeigt uns dies der Anblick der Welt und die Geschichte der Wolker; ja die Geschichte der Cultur wird es uns selbst gnugsam weisen.

Mit Wissenschaften und Künsten ziehet sich also eine neue Tradition durchs Menschenge= T 3 schlecht, schlecht, an deren Kette nur wenigen Glücklischen etwas Neues anzureihen vergönnt war; die andern hangen an ihr wie treusleißige Sklasven und ziehen mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zucker und Mohrentrank durch manche bearbeitende Hand ging, ehe er zu mir gelangte und ich kein andres Verdienst habe, als ihn zu trinken: so ist unste Vernunft und Lebensweise, unsre Gelehrsamkeit und Kunsterziehung, unsre Kriegs = und Staatsweisheit ein Zusamsmensluß fremder Ersindungen und Gedanken, die ohn unser Verdienst aus aller Welt zu und kamen und in denen wir uns von Jugend auf baden oder ersäusen.

Sitel ist also der Ruhm so manches Europäischen Pobels, wenn er in dem, was Aufsklärung, Kunst und Wissenschaft heißt, sich über alle drei Welttheile setzt, und wie jener Wahnsinnige die Schiffe im Hafen, alle Erfinzdungen Europa's aus keiner Ursache für die Seinen hält, als weil er im Zusammensluß diesser Erfindungen und Traditionen gebohren worzden. Armseliger, erfandest du etwas von diessen Künsten? Denkst du etwas bei allen deisnen eingesognen Traditionen? daß du jene braus

brauchen gelernt hast, ist die Arbeit einer Mas schine: daß du den Saft der Wissenschaft in dich ziehest, ist das Verdienst des Schwammes, der nun eben auf dieser feuchten Stelle gewache sen ist. Wenn du dem Otahiten ein Kriegsschiff zulenkst und auf den Hebriden eine Ras none donnerst, so bist du wahrlich weder klüger noch geschickter, als der Hebride und Stahite, der sein Boot kunstlich lenkt und sich dasselbe mit eigner Hand erbaute. Eben dies wars, was alle Wilden dunkel empfanden, sobald sie die Europäer näher kennen lernten. In der Rustung ihrer Werkzeuge dunkten sie ihnen un= bekannte hohere Wesen, vor denen sie sich beugten, die sie mit Ehrfurcht grüßten; sobald sie sie verwundbar, sterblich, krankhaft und in fünnlichen Uebungen schwächer als sich selbst sa= hen, fürchteten sie die Kunst und erwürgten den Mann, der nichts weniger als mit seiner Kunst Eins war. Auf alle Cultur Europa's ist dies anwendbar. Darum, weil die Spras che eines Volks, zumal in Buchern, gescheut und fein ist: darum ist nicht jeder fein und geschent, der diese Bücher lieset und diese Spra= che redet. Wie er sie lieset? wie er sie redet? das ware die Frage; und auch dann dächte und språche er immer doch nur nach: er folgt den **Z** 4

Gie=

Gedanken und ber Bezeichnungskraft eines an= dern. Der Wilde der in seinem engern Kreise eigenthumlich deuft und sich in ihm wahrer, bestimmter und nachdrücklicher ausdrückt, Er, der in der Sphare seines wirklichen Lebens Sinne und Glieder, seinen praktischen Verstand und seine wenigen Werkzeuge mit Kunst und Gegenwart des Geistes zu gebrauchen weiß; offenbar ist er, Mensch gegen Mensch gerechnet, gebildeter als jene politische oder gelehrte Ma= schine, die wie ein Kind auf einem sehr hohen Geruft steht, das aber leider fremde Sande, ja oft die ganze Mühe der Vorwelt erbaute. Der Naturmensch dagegen ist ein zwar beschränk= ter, aber gesunder und tüchtiger Mann auf der Erde. Miemand wirds laugnen, daß Eu= ropa das Archiv der Kunst und des aussinnen= den menschlichen Verstandes sei: das Schicksal der Zeitenfolge hat in ihm seine Schäße nieder= gelegt: sie sind in ihm vermehrt worden und werden gebrauchet. Darum aber hat nicht jeder, der sie gebraucht, den Berstand des Er= finders; vielmehr ist dieser eines Theils durch den Gebrauch mußig worden: denn wenn ich das Werkzeug eines Fremden habe, so erfinde ich mir schwerlich selbst ein Werkzeug.

Cine

Eine weit schwerere Frage ists noch: was Runste und Wissenschaften zur Glückseligkeit der Menschen gethan oder wiesern sie diese vermehrt haben? und ich glaube, weder mit Ja noch Nein kann die Frage schlechthin entschieden wer= den, weil wie allenthalben so auch hier auf den Gebrauch des Erfundenen alles ankommt. Daß feinere und kunstlichere Werkzeuge in der Welt sind und also mit wenigerm mehr gethan, mithin manche Menschenmühe geschont und er= spart werden kann, wenn man sie schonen und sparen mag; darüber ist keine Frage. Auch ist es unstreitig, daß mit jeder Kunst und Wissenschaft ein neues Band der Gescligkeit d. i. je= nes gemeinschaftlichen Bedürfnisses geknüpft sei, ohne welches künstliche Menschen nicht mehr leben mogen. Ob aber gegenseitig jedes ver= mehrte Bedürfniß auch den engen Kreis der menschlichen Shickseligkeit erweitere? ob die Kunst der Natur je etwas wirklich zuzusetzen vermochte? oder ob diese vielmehr durch jene in manchem entübriget und entkräftet werde? ob alle wissenschaftlichen und Künstlergaben nicht auch Reigungen in der menschlichen Brust rege gemacht hatten, bei benen man viel seltner und schwerer zur schönsten Gabe des Menschen, der Zufriedenheit, gelangen kann, weil diese Rei= **Z** 5 gun=

gungen mit ihrer inneren Unruh der Zufrieden= heit unaufhörlich widerstreben? Ja endlich, ob durch den Zusammendrang der Menschen und ihre vermehrte Geselligkeit nicht manche Länder und Städte zu einem Armenhause, zu einem künstlichen Lazareth und Hospital worden sind, in dessen eingeschlossener Luft die blaße Menschheit auch künstlich siechet und da sie von so vielen unverdienten Almosen der Wissen= schaft, Kunst und Staatsverfassung ernährt wird, großentheils auch die Art der Bettler angenommen habe, die sich auf alle Bettler= künste legen und dafür der Bettler Schicksal ers dulden? über dies und so manches andre mehr soll uns die Tochter der Zeit, die helle Geschichte unterweisen.

Boten des Schicksals also, ihr Genien und Ersinder, auf welcher nußbargefährlichen Höhe übtet ihr euren göttlichen Beruf! Ihr erfanzdet, aber nicht für Euch; auch lag es in Eurer Macht nicht, zu bestimmen, wie Welt und Nachwelt eure Ersindungen anwenden, was sie an solche reihen, was sie nach Analogie derzselben Gegenseitiges oder Neues ersinden würzde? Iahrhunderte lang lag oft die Perle bezgraben und Hähne scharreten darüber hin, bis

bis sie vielleicht ein Unwürdiger fand und in die Krone des Monarchen pflanzte, wo sie nicht immer mit wohlthätigem Glanz glänzet. Ihr indessen thatet Ener Werk und gabt der Machs welt Schätze hin, die entweder euer unruhiger Geist aufgrub, oder die euch das waltende Schicksal in die Hand spielte. Dem walten= den Schicksal also überließet ihr auch die Wirs kungen und den Nußen eures Fundes; und dieses that, was es zu thun für gut fand. In periodischen Revolutionen bildete es ent= weder Gedanken aus oder ließ sie untergehen und wußte immer das Gift mit dem Gegen= gift, den Nugen mit dem Schaden zu mischen und zu mildern. Der Erfinder des Pulvers dachte nicht daran, welche Verwistungen so= wohl des politischen als des physischen Reichs menschlicher Kräfte der Funke seines schwar= zen Staubes mit sich führte; noch weniger konn= te er sehen, was auch wir jest kaum zu muthmassen wagen, wie in dieser Pulverton= ne, dem fürchterlichen Thron mancher Despo= ten, abermals zu einer andern Verfassung der Nachwelt ein wohlthätiger Same keime. Denn reinigt das Ungewitter nicht die Luft? und muß, wenn die Riesen der Erde vertilgt sind, nicht Herkules selbst seine Hand an wohl= thá:

thatigere Werke legen? Der Mann, der die Richtung der Magnetnadel zuerst bemerkte, sah weder das Glück noch das Elend voraus, das dieses Zaubergeschenk, unterstützt von tausend andern Künsten, auf alle Welttheile bringen würde, bis auch hier vielleicht eine neue Kata= strophe alte Uebel ersetzt oder neue Uebel er= zeuget. Go mit dem Glase, dem Golde, dem Eisen, der Kleidung, der Schreib= und Buch= druckerkunst, der Sternseherei und allen Wis= senschaften der künstlichen Regierung. wunderbare Zusammenhang, der bei der Ent= wicklung und periodischen Fortleitung dieser Ersindungen zu herrschen scheint, die sonder= bare Art, wie Eine die Wirkung der andern einschränkt und mildert; das alles gehört zur obern Haushaltung Gottes mit unserm Ge= schlecht, der wahren Philosophie seiner Gez Schichte.

## IV.

Die Regierungen sind festgestellte Ordnuns gen unter den Menschen, meistens aus ererbter Tradition.

er Naturstand bes Menschen ist der Stand der Gesellschaft: denn in dieser wird er geboh= ren und erzogen, zu ihr führt ihn der aufwa= chende Trieb seiner schönen Jugend und die suf= festen Ramen der Menschheit Vater, Kind, Bruder, Schwester, Geliebter, Freund, Bers forger, sind Bande des Naturrechts, die im Stande jeder ursprünglichen Menschengesellschaft statt finden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegrün= det: Ordnungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehen kann, Gesetze, die die Natur gab und auch durch sich selbst gnugsam einschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Regierungen nennen; sie werden immerhin auch der hochste und letzte bleiben.

Hier

Hier endigte nun die Natur ihre Grundla= ge der Gesellschaft und überließ es dem Berstande oder dem Bedürfniß des Menschen, ho= here Gebäude darauf zu gründen. In allen Erdstrichen, wo einzelne Stamme und Geschlech= ter einander weniger bedörfen, nehmen sie auch weniger Theil an einander; sie dachten also an keine großen politischen Gebäude. Dergleichen sind die Rusten der Fischer, die Weiden der Hirten, die Wälder der Jäger; wo auf ihnen das våterliche und häusliche Regiment aufhört, find die weiteren Verbindungen der Menschen meistens nur auf Vertrag oder Auftrag gegrun= det. Eine Jagdnation z. B. geht auf die Jagd: bedarf sie eines Führers, so ist es ein Jagdan= führer, zu dem sie den geschicktsten wählet, dem sie also auch nur aus freier Wahl, und zum gemeinschaftlichen Zweck ihres Geschäfts gehorchet. Alle Thiere, die in Heerden leben, haben solche Anführer; bei Reisen, Vertheidi= gungen, Anfällen und überhaupt bei jedem ge= meinschaftlichen Geschäft einer Menge ist ein solcher Konig des Spiels nothig. Wir wollen Diese Verfassung den zweiten Grad der naturs lichen Regierung nennen: sie findet bei allen Wolkern statt, die bloß ihrem Bedurfniß folgen und wie wirs nennen, im Stande der Natur leben.

leben. Selbst die erwählten Richter eines Wolfs gehören zu diesem Grad der Regierung: die klügsten und besten nämlich werden zu ihz rem Amt, als zu einem Geschäft erwählt, und mit dem Geschäft ist auch ihre Herrschaft zu Ende.

Alber wie anders ists mit dem dritten Grad, den Erbregierungen unter den Menschen! wo horen hier die Gesetze der Natur auf? oder wo fangen sie an? Daß der billigste und klüg= ste Mann von den Streitenden zum Richter er= wählt ward, war Natur der Sache und wenn er sich, als einen solchen bewährt hatte, mochte ers bis in sein graues Allter bleiben. Mun aber stirbt der Alte und warum ist sein Sohn Rich= ter? Daß ihn der klügste und billigste Vater erzeugt hat, ist kein Grund: denn weder Klug= heit noch Billigkeit konnte er ihm einzeugen. Noch weniger wäre der Natur des Geschäfts nach die Nation verbunden, ihn deßhalb als folchen anzuerkennen, weil sie seinen Bater ein= mal aus personlichen Ursachen zum Richter wählte: denn der Sohn ist nicht die Person des Vaters. Und wenn sie gar für alle ihre noch Ungebohrne das Gesetz feststellen wollte, f. 0 ihn

ihn dafür erkennen zu muffen und im Namen der Vernunft ihrer aller auf ewige Zeiten hin den Vertrag machte, daß jeder Ungebohrne die= ses Stamms der gebohrne Richter, Führer und Hirt der Mation d. i. der tapferste, billigste, klügste des ganzen Volks senn und dafür der Geburt wegen von jedermann erkannt werden muste; so wurde es schwer senn, einen Erbver= trag dieser Art ich will nicht sagen mit dem Recht sondern nur mit der Vernunft zu reimen. Die Natur theilet ihre edelsten Gaben nicht Familienweise aus und das Recht des Blutes, nach welchem ein Ungebohrner über den andern Ungebohrnen, wenn beide einst gebohren senn werden, durchs Recht der Geburt zu herrschen das Recht habe, ist für mich eine der dunkels sten Formeln der menschlichen Sprache.

Es mussen andre Gründe vorhanden senn, die die Erbregierungen unter den Menschen eins sührten und die Geschichte verschweigt uns diese Gründe nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem cultivirten Europa seine Regierungen gegesten? Der Krieg. Horden von Barbaren überssielen den Welttheil: ihre Ansührer und Edeln theilten

theilten unter sich Länder und Menschen. her entsprangen Fürstenthümer und Lehne: da= her entsprang die Leibeigenschaft unterjochter Wölker; die Eroberer waren im Besitz und was seit der Zeit in diesem Besitz verändert worden, hat abermals Revolution, Rrieg, Einverständniß der Mächtigen, immer also das Recht des Stärkern entschieden. diesem königlichen Wege geht die Geschichte fort und facta der Geschichte sind nicht zu låugnen. Was brachte die Welt unter Rom? Griechensand und ben Drient unter Allexander ? was hat alle große Monarchieen bis zu Sesoe ftris und der fabelhaften Semiramis hinauf gestiftet und wieder zertrummert? Der Krieg. Gewaltsame Eroberungen vertraten also die Stelle des Rechts, das nachher nur durch Berjährung oder wie unfre Staatslehrer fagen, durch den schweigenden Contract Recht ward; der schweigende Contract aber ist in diesem Fall nichts anders, als daß der Starkere nimmt, was er will und der Schwächere giebt oder leidet, was er nicht andern kann. Und so hängt das Recht der erblichen Regierung so wie bennah jedes andern erblichen Besitzers an einer Rette von Tradition, deren ersten Grenz= pfal das Glück oder die Macht einschlug und Ideen, II, Th. - 11 Die

die sich, hie und da mit Güte und Weisheit, meistens aber wieder nur durch Glück oder Nebermacht fortzog. Nachfolger und Erben bekamen, der Stammvater nahm; und daß dem, der hatte, auch immer mehr gegeben ward, damit er die Fülle habe, bedarf keiner weitern Erläuterung: es ist die natürliche Folzge des genannten ersten Besitzes der Länder und Menschen.

Man glaube nicht, daß dies etwa nur von Monarchieen, als von Ungeheuern der Eroberung gelte, die ursprünglichen Reiche aber anders entstanden seyn konnten: denn wie in der Welt waren sie anders entstanden? So lange ein Vater über seine Familie herrschte, war er Vater und ließ seine Sohne auch Ba= ter werden, über die er nur durch Rath zu vermögen suchte. So lange mehrere Stämme aus freier Ueberlegung zu einem bestimmten Geschäft sich Richter und Führer wählten: so lange waren diese Amtsführer nur Diener des gemeinen Zweckes, bestimmte Vorsteher Versammlung; der Name Herr, Konig, ei= genmächtiger, willkührlicher, erblicher Despot war Wolkern dieser Verfassung etwas Unerhör= tes.

tes. Entschlummerte aber die Nation und ließ ihren Vater Führer und Richter walten, gab sie ihm endlich gar schlaftrunkendankbar, seiner Verdienste, seiner Macht, seines Reichthums oder welcher Ursachen wegen es sonst sei, den Erbscepter in die Hand, daß er sie und ihre Kinder wie der Hirt die Schaafe weide; welch Verhältniß ließe sich hiebei denken, Schwachheit auf der Einen, Uebermacht auf ber andern Seite, also das Recht des Star= kern. Wenn Nimrod Bestien todtet und nache her Menschen unterjocht: so ist er dort und hier ein Jäger. Der Anführer einer Colonie oder Horde, dem Menschen wie Thiere folgten, bediente sich über sie gar bald des Menschens rechts über die Thiere. Go wars mit denen, die die Nationen cultivirten: so lange sie sie cultivirten, waren sie Bater, Erzieher des Volks, Handhaber der Gesetze zum gemeinen Besten; sobald sie eigenmächtige oder gar erb= liche Regenten wurden, waren sie die Mächti= gern, denen der Schwächere diente. Oft trat ein Fuchs in die Stelle des Lowen und so war der Fuchs der Mächtigere: denn nicht Gewalt der Waffen allein ist Stårke; Berschlagenheit, List und ein kunstlicher Betrug thut in den meisten Fällen mehr als jene, Kurz, ber große 11 2 Uns

Unterschied der Menschen an Geistes=Glücks= und Körpergaben hat nach dem Unterschiede der Gegenden, Lebensarten und Lebensalter Unterjochungen und Despotien auf der Erde gestiftet, die in vielen Ländern einander leider nur abgeloset haben. Kriegerische Bergvölker 3. B. überschwemmten die ruhige Ebne: jene hatte das Klima, die Noth, der Mangel stark gemacht und tapfer erhalten; sie breiteten sich also als Herren der Erde aus, bis sie selbst in der mildern Gegend von Ueppigkeit besiegt und von andern unterjocht wurden. So ist unfre alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemählde von Menschen= jagden und Eroberungen worden: fast jede kleine Landesgrenze, jede neue Epoche ist mit Blut der Geopferten, und mit Thränen der Unterdrückten ins Buch der Zeiten verzeichnet. Die berühmtesten Namen der Welt sind Wir= des Menschengeschlechts, gekrönte oder ger nach Aronen ringende Henker gewesen, was noch trauriger ist, so standen oft die edel= sten Menschen nothgedrungen auf diesem schwar= zen Schaugerust der Unterjochung ihrer Bru= der. Woher kommts daß die Geschichte der Weltreiche mit so wenig vernünftigen Ends Resultaten geschrieben worden? Weil ihren größe=

ardfesten und meisten Begebenheiten nach, sie mit wenig vernünftigen End = Resultaten ge= führt ist: denn nicht Humanität sondern Lei= denschaften haben sich der Erde bemächtigt und ihre Volker wie wilde Thiere zusammen und gegen einander getrieben. Hatte es ber Bor= sehung gefallen, uns durch höhere Wesen regie= ren zu lassen: wie anders ware die Menschen= geschichte! nun aber waren es meistens Sels den, d. i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte, oder listige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach Leidenschaf= ten anspannen und wie es das Schicksal woll= te, ihn fortwebten. Wenn kein Punkt der Weltgeschichte uns die Niedrigkeit unsres Ge= schlechts zeigte, so wiese es uns die Geschichte der Regierungen desselben, nach welcher unfre Erde ihrem größten Theil nach nicht Erde, fondern Mars oder der Kinderfressende Saturn heißen sollte.

Wie nun? sollen wir die Vorsehung darz über anklagen, daß sie die Erdstriche unsrer Rugel so ungleich schuf und auch unter den Menschen ihre Gaben so ungleich vertheilte? Die Klage wäre nußig und ungerecht: denn 113 sie ist der augenscheinlichsten Absicht unfres Ge= schlechts entgegen. Sollte die Erde bewohnbar werden: so mußten Berge auf ihr senn und auf dem Rücken derselben harte Bergoblker leben. Wenn diese sich nun niedergoßen und die üppige Ebne unterjochten; so war die up= pige Ebne auch meistens dieser Unterjochung werth: denn warum ließen sie sich unterjochen? warum erschlaffte sie an den Bruften der Na= tur in kindischer Ueppigkeit und Thorheit? Man kann es als einen Grundsatz der Geschich= te annehmen, daß kein Volk unterdrückt wird, als das sich unterdrücken lassen will, das also der Sklaverei werth ist. Nur der Feige ist ein gebohrner Knecht; nur der Dumme von der Matur bestimmt, einem Klügern zu dienen; alsdenn ist ihm auch wohl auf seiner Stelle und er ware ungludlich, wenn er befehs Ien sollte.

Ueberdem ist die Ungleichheit der Men= schen von Natur nicht so groß, als sie durch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und desselben Volks unter seinen man= cherlei Regierungsarten zeiget. Das edelste Volk verliert unter dem Joch des Despotismus in kurzer Zeit seinen Adel: das Mark in sei= nen

men Gebeinen wird ihm zertreten und da seine feinsten und schönsten Gaben zur Lüge und zum Betrug, zur friechenden Sklaverei und Ueppigkeit gemißbraucht werden; was Wunder, daß es sich endlich an sein Joch gewohnet, es küßet und mit Blumen umwindet? So bewei= nenswerth dies Schicksal der Menschen im Les ben und in der Geschichte ist, weil es beinah keine Nation giebt, die ohne das Wunder eis ner völligen Palingenesie aus dem Abgrunde eis ner gewohnten Sklaverei je wieder aufgestan= den ware: so ist offenbar dies Elend nicht das Werk der Natur, sondern der Menschen. Die Natur leitete das Band der Gesellschaft nur bis auf Familien; weiterhin ließ sie un= serm Geschlecht die Freiheit, wie es sich ein= richten, wie es das feinste Werk seiner Kunft, den Staat bauen wollte. Richteten sich die Menschen gut ein: so hatten sies gut; wahl= ten oder duldeten sie Tyrannei und üble Re= gierungsformen: so mochten sie ihre Last tra= gen. Die gute Mutter konnte nichts thun, als sie durch Vernunft, durch Tradition der Geschichte oder endlich durch das eigne Gefühl des Schmerzes und Elendes lehren. Nur also die innere Entartung des Menschengeschlechts hat den Lastern und Entartungen menschlicher 11 4 Mez

Megierung Raum gegeben: denn theilet sich im unterdrückendsten Despotismus nicht immer der Sklave mit seinem Herrn im Raube und ist nicht immer der Despot der ärgste Sklave?

Aber auch in der ärgsten Entartung vers låßt die unermudlich = gutige Mutter ihre Kin= der nicht und weiß ihnen den bittern Trank der Unterdrückung von Menschen wenigstens durch Vergessenheit und Gewohnheit zu lin= dern. So lange sich die Wolker wachsam und in reger Kraft erhalten oder wo die Natur sie mit dem harten Brod der Arbeit speiset, da finden keine weiche Sultane statt; das rauhe Land, die harte Lebensweise sind ihnen der Freiheit Vestung. Wo gegentheils die Wolker in ihrem weichern Schoos entschliefen und das Netz duldeten, das man über sie zogsssiehe da kommt die trostende Mutter dem Unterdrückten wenigstens durch ihre milderen Gaben zu Sulfe: denn der Despotismus setzt immer eine Art Schwäche, folglich mehrere Bequemlichkeit voraus, die entweder aus Gaben der Natur oder der Kunst entstanden. In den meisten despotisch regierten Ländern nährt und kleidet die Natur den Menschen fast ohne Mühe, daß

kan gleichsam nur absinden darf und nachher, zwar Gedankenlos und ohne Würde, dennoch aber nicht ganz ohne Genuß den Athem ihrer Erquickung trinket. Ueberhaupt ist das Loos der Menschen und Bestimmung zur irrdischen Glückseligkeit weder ans Herrschen, noch ans Dienen geknüpfet. Der Arme kann glücklich, der Sklave in Ketten kann fren seyn: der Desspot und sein Werkzeug sind meistens und oft in ganzen Geschlechtern die unglücklichsten und unwürdigsten Sklaven.

Da alle Sätze, die ich bisher berührt habe, aus der Geschichte selbst ihre eigentliche Erläuterung nehmen müssen: so bleibt ihre Entwickelung auch dem Faden derselben ausbeschalten. Für jetzt sehn mir noch einige allgemeine Wlicke vergönnet:

I. Ein zwar leichter aber böser Grundsatz wäre es zur Philosophie der Menschen: Ge= schichte: "der Mensch sei ein Thier das einen Herrn nöthig habe und von diesem Herrn oder von einer Verbindung derselben das Glück sei= U 5

ner Endbestimmung erwarte." Rehre ben Sah um: der Mensch, der einen Herrn nothig hat, ist ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er keines eigentlichen Herrn mehr nothig. Die Matur nämlich hat unserm Geschlecht keinen Herren bezeichnet; nur thierische Laster und Leidenschaften machen uns desselben bedürftig. Das Weib bedarf eines Mannes und der Mann des Weibes: das unerzogne Kind hat erziehender Eltern, der Kranke des Arztes, ber Streitende des Entscheiders, der Haufe Volks eines Anführers nothig: dies sind Na: tur = Verhältniße, die im Begrif der Sache Im Begrif des Menschen liegt der Begrif eines ihm nothigen Despoten, der auch Mensch sei, nicht: jener muß erst schwach gedacht werden, damit er eines Beschützers, uns mundig, damit er eines Vormundes, wild, damit er eines Bezähmers, abscheulich, damit er eines Straf=Engels nothig habe. Alle Res gierungen der Menschen sind also nur aus Noth entstanden und um dieser fortwährenden Noth willen da. Go wie es nun ein schlechter Water ist, der sein Kind erziehet, damit es Lebenslang unmundig, Lebenslang eines Erzies hers bedorfe: wie es ein bbser Arzt ist, der die Krankfeit nahrt, damit er dem Elenden bis de man die Anwendung auf die Erzieher des Menschengeschlechts, die Väter des Vaterlanzbes und ihre Erzognen. Entweder müssen diese durchaus keiner Besserung fähig seyn; oder alle die Jahrtausende, seitdem Menschen regiert wurden, müßten es doch merklich gezmacht haben, was aus ihnen geworden sei? und zu welchem Zweck jene sie erzogen haben? Der Verfolg dieses Werks wird solche Zwecke sehr deutlich zeigen.

2. Die Natur erzieht Familien; ber nastürlichste Staat ist also auch Ein Volk, mit Einem Nationalcharakter. Jahrtausende lang erhält sich dieser in ihm und kann, wenn seiznem mitgebohrnen Fürsten daran liegt, am nastürlichsten ausgebildet werden: denn ein Volk ist sowohl eine Pslanze der Natur, als eine Familie; nur jenes mit mehreren Zweigen. Nichts scheint also dem Zweck der Regierungen so offenbar entgegen, als die unnatürliche Vergrößerung der Staaten, die wilde Verzmischung der Menschen= Gattungen und Naztionen unter Einen Scepter. Der Menschensscepter ist viel zu schwach und klein, daß so widers

widersinnige Theile in ihn eingeimpft werden konnten; zusammengeleimt werden sie also in eine brechliche Maschine, die man Staats: Maschine nennt, ohne inneres Leben und Sympathie der Theile gegen einander. Reis che dieser Art, die dem besten Monarchen den Mamen Vater des Vaterlandes so schwer mas chen, erscheinen in der Geschichte, wie jene Symbole der Monarchieen im Traumbilde des Propheten, wo sich das Lowenhaupt mit dem Drachenschweif und der Adlersflügel mit dem Barenfuß zu Einem unpatriotischen Staatsge= bilde vereiniget. Wie Trojanische Roße rücken solche Maschinen zusammen, sich einander die Unsterblichkeit verbürgend, da doch ohne Ma= tional=Charakter kein Leben in ihnen ist und für die Zusammengezwungenen nur der Fluch des Schicksals sie zur Unsterblichkeit verdam= men konnte: denn eben die Staatskunst, die sie hervorbrachte, ist auch die, die mit Wols kern und Menschen als mit leblosen Körpern Aber die Geschichte zeigt gnugsam, daß diese Werkzeuge des menschlichen Stolzes von Thon sind und wie aller Thon auf der Erde zerbrechen oder zerfließen.

3. Wie bei allen Verbindungen der Men= schen gemeinschaftliche Hulfe und Sicherheit der Hauptzweck ihres Bundes ist: so ist auch dem Staat keine andre als die Naturordnung die beste; daß namlich auch in ihm jeder das sei, wozu ihn die Natur bestellte. Sobald der Regent in die Stelle des Schöpfers treten und durch Willkühr oder Leidenschaft von Sei= netwegen erschaffen will, was das Geschöpf von Gotteswegen nicht seyn sollte: sobald ist dieser dem Himmel gebietende Despotismus aller Unordnung und des unvermeidlichen Mis= geschieks Vater. Da nun alle durch Tradition festgesetzte Stände der Menschen auf gewisse Weise der Natur entgegen arbeiten, die sich mit ihren Gaben an keinen Stand bindet: fo ist kein Wunder, daß die meisten Bolker, nachdem sie allerlei Regierungsarten durchgans gen waren und die Last jeder empfunden hat= ten, zuletzt verzweifelnd auf die zurückkamen, die sie ganz zu Maschinen machte, auf die despotisch = erbliche Regierung. Sie sprachen wie jener ebräische Konig, als ihm drei Uebel vorgelegt wurden: "Lasset uns lieber in die Hand des Herren fallen als in die Hand der Menschen" und gaben sich auf Gnade und Ungnade der Providenz in die Arme, erwar= p # tend,

tend, wen diese ihnen zum Regenten zusenden würde? denn die Tyrannei der Aristokraten ist eine harte Tyrannei und das gebietende Volk ist ein wahrer Leviathan. Alle christli= chen Regenten nennen sich also von Gottes Bnaden und bekennen damit, daß sie nicht durch ihr Verdienst, das vor der Geburt auch gar nicht statt findet, sondern durch das Gut= befinden der Vorsehung, die sie auf dieser Stelle gebohren werden ließ, zur Krone ge= Das Verdienst dazu muffen sie sich erst durch eigne Mibe erwerben, mit der sie gleichsam die Providenz zu rechtfertigen haben, daß sie sie ihres hohen Amts wurdig erkannte: denn das Amt des Fürsten ist kein geringeres als Gott zu seyn unter den Menschen, ein ho= herer Genius in einer sterblichen Bildung. Wie Sterne glänzen die wenigen, die diesen auszeichnenden Ruf verstanden, in der unend= lich dunkeln Wolkennacht gewöhnlicher Regen= ten und erquicken den verlohrnen Wandrer auf seinem traurigen Gange in der politischen Men= schengeschichte.

O daß ein andrer Montesquieu uns den Geist der Gesetze und Regierungen auf unsrer runs

runden Erde nur durch die bekanntesten Jahrhun= derte zu kosten gabe! Nicht nach leeren Namen dreier oder vier Regierungsformen, die doch nir= gend und niemals dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach witigen Principien des Staats: denn kein Staat ist auf ein Wortprincipium ges bauet, geschweige daß er dasselbe in allen seinen Stånden und Zeiten unwandelbar erhielte; auch nicht durch zerschnittene Beispiele, aus allen Na= tionen, Zeiten und Weltgegenden, aus denen in dieser Verwirrung, der Genius unsrer Erde selbst kein Ganzes bilden würde: sondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der bur= gerlichen Geschichte, in der, so einformig sie scheinet, keine Scene zweimal vorkommt, und die das Gemählde der Laster und Tugenden uns res Geschlechts und seiner Regenten, nach Ort und Zeiten immer verandert und immer dasselbe, fürchterlich : lehrreich vollendet.

V.

Religion ist die älteste und heiligste Tra= dition der Erde.

Mube und matt von allen Veränderungen des Erdenrundes nach Gegenden, Zeiten und Wölkern, finden wir denn nichts auf demsel= ben, das der gemeinschaftliche Besitz und Vor= zug unsres Brudergeschlechts sei? Nichts als die Anlage zur Vernunft, Jumanität und Religion, der drei Grazien des menschlichen Lebens. Alle Staaten entstanden spåt und noch später entstanden in ihnen Wissenschaften und Kunste; aber Familien sind das ewige Werk der Natur, die fortgehende Haushal= tung, in der sie den Samen der humanitat dem Menschengeschlecht einpflanzet und selbst erziehet. Sprachen wechseln mit jedem Volk in jedem Klima; in allen Sprachen aber ist Ein' und dieselbe Merkmal : suchende Menschens vernunft kennbar. Religion endlich so verschie= den ihre Hille sei; auch unter dem armsten, rohesten Volk am Rande der Erde finden sich ihre Spuren. Der Gronlander und Kamt=

Ramtschadale, der Feuerländer und Papu hat Aleußerungen von ihr, wie seine Sagen oder Gebräuche zeigen; ja gäbe es unter den Anzizten oder den verdrängten Waldmenschen der Inzdischen Inseln irgend ein Volk, das ganz ohzue, Religion wäre; so wäre selbst dieser Manzgel von ihrem äußerst verwilderten Zustande Zeuge.

Boher kam nun Religion diesen Völkern? Hat jeder Elende sich seinen Gottesdienst etwar wie eine natürliche Theologie ersunden? Diese Mühseligen ersinden nichts; sie folgen in allem der Tradition ihrer Våter. Auch gab ihnen von außen zu dieser Ersindung nichts Anlaß: denn wenn sie Pseil und Vogen, Angel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten; welchem Thier, welchem Naturgegenstande sa= hen sie Religion ab? von welchem derselben hätzten sie Gottesdienst gelernt? Tradition ist also auch hier die sortpslanzende Mutter, wie ihzer Sprache und wenigen Cultur, so auch ihz rer Sprache und wenigen Cultur, so auch ihz rer Religion und heiligen Gebräuche.

Sogleich folget hieraus, daß sich die rez ligibse Tradition keines andern Mittels Ideen, 11. Th. bedienen konnte, als dessen sich die Vers nunft und Sprache selbst bediente, der Sym. Muß der Gedanke ein Wort werden, wenn er fortgepflanzt seyn will, muß jede Einrichtung ein sichtbares Zeichen haben, wenn sie für andre und für die Nachwelt seyn soll: wie konnte das Unsichtbare sichtbar, oder eine verlebte Geschichte den Nachkommen aufbehalten werden, als durch Worte oder Zeichen? Daher ist auch bei den rohesten Völkern die Sprache der Religion immer die alteste, dunkelste Spra= che, oft ihren Geweiheten selbst, vielmehr den Fremdlingen unverständlich. Die bedeutenden heiligen Symbole jedes Volks, so klimatisch und national sie seyn mochten, wurden nämlich oft in wenigen Geschlechtern ohne Bedeutung. Rein Munder: denn jeder Sprache, jedem Institut mit willkührlichen Zeichen muste es so ergehen, wenn sie nicht durch den lebendigen Gebrauch mit ihren Gegenständen oft zusammengehalten würden und also im bedeutenden Andenken blie= ben. Bei der Religion war solche lebendige Zusammenhaltung schwer oder unmbglich: denn das Zeichen betraf entweder eine unsichtbare Idee oder eine vergangene Geschichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß die Priester, die ursprünglich Weise der Nation waren, nicht immer ihre Weisen blieben. Sobald sie namlich den Sinn des Symbols verlohren, waren sie stumme Diener der Abgot= terei oder musten redende Lügner des Alberglaus bens werden. Und sie sinds fast allenthal= ben reichlich geworden; nicht aus vorzüglicher Betrugsucht, sondern weil es die Sache so mit sich führte. Sowohl in der Sprache, als in jeder Wissenschaft, Kunst und Einrichtung wal= tet dasselbe Schicksal: der Unwissende, der re= den oder die Kunst fortsetzen soll, muß verber= gen, muß erdichten, muß heucheln; ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlohrnen Wahrs heit. Dies ist die Geschichte aller Geheims niße auf der Erde, die Anfangs allerdings viel Wissenswürdiges verbargen, zuletzt aber insonderheit seitdem menschliche Weisheit sich von ihnen getrennt hatte, in elenden Tand ausarteten; und so wurden die Priester derselben, bei ihrem leergewordnen Heiligthum zuletzt ar= me Betruger.

Wer sie am meisten als solche darstellete, waren die Regenten und Weisen. Jene nämzlich, die ihr hoher Stand, mit aller Macht best

kleidet, gar bald auf zwanglose Ungebundenheit führte, hielten es für Pflicht ihres Standes. auch die unsichtbaren höheren Mächte einzu= schräufen und also die Symbole derselben als Puppenwerk des Pobels entweder zu dulden oder zu vernichten. Daher der unglückliche Streit zwischen dem Thron und Altar bei allen halbeultivirten Nationen; bis man endlich beis de gar zu verbinden suchte und damit das un= formliche Ding eines Altars auf dem Thron oder eines Throns auf dem Altar zur Welt brachte. Nothwendig mußten die entarteten Priester bei diesem ungleichen Streit allemal perlieren: denn sichtbare Macht stritt mit dem unsichtbaren Grauben, der Schatte einer alten Tradition sollte mit dem Glanz des goldenen Scepters kampfen, den ehedem der Priester selbst geheiligt und dem Monarchen in die Hand gegeben hatte. Die Zeiten der Priesterherrschaft gingen also mit der wachsenden Cultur vorüber: der Despot, der ursprünglich seine Krone im Namen Gottes geführt hatte, fand es leichter, sie in seinem eignen Namen zu tragen und das Volk war jetzt durch Regenten und Weise zu diesem ans dern Scepter gewöhnet,

Nun ist es erstens unläugbar, daß nur Religion es gewesen sei, die den Völkern allenthalben die erste Cultur und Wissens schaft brachte, ja daß diese ursprünglich nichts als eine Urt religiöser Tradition waren. Unter allen wilden Völkern ist noch jetzt ihre wenige Cultur und Wissenschaft mit der Religion verbunden. Die Sprache ihrer Religion ist eine erhabnere feierliche Sprache, die nicht nur die heiligen Gebräuche mit Ge= sang und Tanz begleitet, sondern auch meistens von den Sagen der Urwelt ausgeht, mithin das Einzige ist, mas diese Wolker von alten Nachrichten, dem Gedächtniß der Vorwelt oder einem Schimmer der Wissenschaft übrig haben. Die Zahl und das Bemerken der Tage, der Grund aller Zeitrechnung, war oder ist überall heilig; die Wissenschaft des Himmels und der Matur, wie sie auch seyn moge, haben die Magier aller Welttheile sich zugeeignet. Auch die Arzuei = und Wahrsagerkunst, die Wissen= schaft des Verborgnen und Auslegung der Träu= me, die Kunft der Charaktere, die Ausschnung mit den Gottern, die Befriedigung der Ver= storbnen, Nachrichten von ihnen — kurz das ganze dunkle Reich der Fragen und Aufschlüße, über die der Mensch so gern beruhigt senn £ 3 mochte,

mochte, ist in den Handen ihrer Priester, so daß bei vielen Wolkerschaften der gemeinschaft= liche Gottesdienst und seine Feste beinah das Einzige ist, das die unabhängigen Familien zum Schatten eines Ganzen verbindet. Die Geschichte der Cultur wird zeigen, daß dieses bei den gebildetsten Wölkern nicht anders gewe= Alegypter und alle Morgenlander bis zum Rande der bstlichen Welt hinauf, in Gu= ropa alle gebildete Nationen des Alterthums, Strusker, Griechen und Romer empfingen die Wissenschaften aus dem Schoos und unter dem Schleier religidser Traditionen: so ward ihnen Poesse und Kunst, Musik und Schrift, Geschich= te und Arzneikunst, Naturlehre und Metaphy= sik, Askronomie und Zeitrechnung, selbst die Sitten = und Staatslehre gegeben. Die altes sten Weisen thaten nichts, als das, was ihnen als Same gegeben war, sondern und zu eig= nen Gewächsen erziehen; welche Entwickelung sodann mit den Jahrhunderten fortging. wir Nordlander haben unfre Wiffenschaften in keinem, als dem Gewande der Religion erhal= ten und so kann man kuhn mit der Geschichte aller Bolker sagen: "der religibsen Tradition iu Schrift und Sprache ist die Erde ihre Sa= menkorner aller höhern Cultur schuldig."

Zwei=

Zweitens. Die Natur der Sache selbst bestätigt diese historische Behanptung: denn was wars, das den Menschen über die Thiere erhob und auch in der rohesten Ausartung ihn verhinderte, nicht ganz zu ihnen herabzusinken? Man sagt: Vernunft und Sprache. So wie er aber zur Vernunft nicht ohne Sprache kom= men konnte: so konnte er zu beiden nicht ans ders als durch die Bemerkung des Einen im Nielen, mithin durch die Vorstellung des Uns sichtbaren im Sichtbaren, durch die Berknup: fung der Ursache mit der Wirkung gelangen. Eine Art religibsen Gefühls unsichtbarer wir= kender Krafte im ganzen Chaos der Wesen, das ihn umgab, mußte also jeder ersten Bil= dung und Verknüpfung abgezogner Vernunft= ideen vorausgehn und zum Grunde liegen. Dies ist das Gefühl der Wilden von den Araften der Matur, auch wenn sie keinen ausgedrückten Begrif von Gott haben; ein lebhaftes und wirk= sames Gefühl, wie selbst ihre Abgottereien und ihr Aberglaube zeiget. Bei allen Verstandes begriffen blos sichtbarer Dinge handelt der Mensch dem Thier ähnlich; zur ersten Stuffe der höheren Vernunft mußte ihn die Vorstellung bes Unsichtbaren im Sichtbaren, einer Kraft in der Wirkung heben. Diese Vorstellung ist X 4 auch

auch beinah das Einzige, was rohe Nationen von transscendenter Vernunft besitzen und ans dere Bolker nur in mehrere Worte entwickelt Mit der Fortdauer der Geele nach haben. dem Tode wars ein Gleiches. Wie der Mensch auch zu ihrem Begrif gekommen senn moge; so ist dieser Begrif, als allgemeiner Volksglau= be auf der Erde, das Einzige, das den Men= schen im Tode vom Thier unterscheidet. Rei= ne wilde Nation kann sich die Unsterblichkeit einer Menschenseele philosophisch erweisen, so wenig es vielleicht ein Philosoph thun kann: denn auch dieser vermag nur den Glauben an sie, der im menschlichen Herzen liegt, durch Vernunftgründe zu bestärken; allgemein aber ist dieser Glaube auf der Erde. Auch der Kamtschadale hat ihn, wenn er seinen Todten den Thieren hinlegt, auch der Neuhollander hat ihn, wenn er den Leichnam ins Meer sen= ket. Reine Nation verscharret die Ihren, wie man ein Thier verscharrt: jeder Wilde geht sterbend ins Reich der Bater, ins Land der Seelen. Religibse Tradition hierüber und das irmige Gefühl eines Dasenns, das eigentlich von keiner Vernichtung weiß, geht also vor der entwickelnden Vernunft voraus; sorft wurde diese auf den Begrif der Unsterblichkeit schwer= lich

lich gekommen seyn oder ihn sehr kraftlos abs strahirt haben. Und so ist der allgemeine Menschenglaube an die Fortdauer unsres Dasseyns die Pyramide der Religion auf allen Gräbern der Bölker.

Endlich die göttlichen Gesetze und Re= geln der Humanität, die sich, wenn auch nur in Resten, bei bem wildesten Wolf außern, sollten sie, nach Jahrtausenden etwa von der Vernunft ersonnen senn und diesem wandelba= ren Gebilde der menschlichen Abstraction ihre Grundveste zu danken haben? Ich kanns, selbst der Geschichte nach, nicht glauben. Wa= ren die Menschen wie Thiere auf die Erde gestreut, sich die innere Gestalt der Humani= tåt erst selbst zu erfinden: so mußten wir noch Nationen ohne Sprache, ohne Vernunft, ohne Religion und Sitten kennen: denn wie der Mensch gewesen ist, ist er noch auf der Erde. Nun sagt uns aber keine Geschichte, keine Erfahrung, daß irgendwo menschliche Drang= Dutangs leben; und die Mährchen, die der spåte Diodor oder der noch spåtere Plinius von den Unempfindlichen und andern unmenschliz chen Menschen erzählen, zeigen sich entweder £ 5 felbst

selbst in ihrem fabelhaften Grunde oder verdienen wenigstens auf das Zeugniß dieser Schriftsteller noch keinen Glauben. So sind auch gewiß die Sagen übertrieben, die die Dichter, um das Verdienst ihrer Orpheus und Kadmus zu erheben, von den rohen Bol kern der Vorwelt geben: denn schon die Zeit, in der diese Dichter lebten und der Zweck ihrer Beschreibung schließt sie von der Zahl historischer Zeugen aus. Wilder als der Neusee= oder der Fenerlander, ist auch nach der Analogie des Klima zu rechnen, kein Eu ropäisches, geschweige ein Griechisches Volk gewesen; und jene inhumanen Nationen haben Humanitat, Vernunft und Sprache. Kein Menschenfresser frißt seine Bruder und Kinder; der unmenschliche Gebrauch ist ihnen ein grau: sames Kriegsrecht zur Erhaltung der Tapfer keit und zum wechselseitigen Schrecken der Er ist also nichts mehr und min= der als das Werk einer groben politischen Vernunft, die bei jenen Nationen die Humas nität in Absicht dieser wenigen Opfer des Naterlandes so bezwang, wie wir Europäer sie in Absicht anderer Dinge noch jest bezwungen haben. Gegen Fremde schämeten sie sich ihrer gransamen Handlung, wie wir Euro:

Europäer uns doch der Menschenschlachten nicht schämen; ja gegen jeden Kriegsgefangnen, den dies traurige Loos nicht trift, beweisen sie stich brüderlich und edel. Alle diese Züge also, auch wenn der Hottentott sein lebendi= ges Rind vergrabt und der Eskimo seinem alten Vater das Alter verkurzet, sind Folgen ber traurigen Noth, die indeß nie das ur= sprüngliche Gefühl, der Humanität widerleget. Viel sonderbarere Gräuel hat unter uns die misgeleitete Vernunft oder die ausgelagne lep= pigkeit erzeuget, Ausschweifungen, an welche die Polygamie der Meger schwerlich reichet. Wie nun deswegen unter uns niemand låugnen wird, daß auch in die Brust des Godomiten, des Unterdrückers, des Meuchelmbrders das Gebilde der Humanität gegraben sei, ob erb gleich durch Leidenschaften und freche Gewohn= heit fast unkänntlich machte: so vergonne man mir, nach allem was ich über die Nationen der Erde gelesen und geprüft habe, diese innere Alne lage zur Humanität so allgemein als die mensch= liche Matur, ja eigentlich für diese Natur selbst anzunehmen. Sie ist älter, als die speculative Vernunft, die durch Bemerkung und Sprache sich erst dem Menschen angebildet hat, ja die in praktischen Fallen kein Richts maas

maas in sich hatte, wenn sie es nicht von jes nem dunklen Gebilde in uns borgte. Sind alle Pflichten des Menschen nur Conventionen, die er als Mittel der Glückseligkeit sich selbst aussann und durch Erfahrung veststellte: so ho= ren sie Augenblicks auf meine Pflichten zn senn, wenn ich mich von ihrem Zweck, der Glückseligkeit, lossage. Der Syllogismus der Vernunft ist nun vollendet. Aber wie kamen sie denn in die Brust dessen, der nie über Glückseligkeit und die Mittel dazu speculirend dachte? wie kamen Pflichten der Ehe, der Ba= ter = und Kindesliebe, der Familie und der Gesellschaft in den Geist eines Menschen, ehe er Erfahrungen des Guten und Bosen über je= de derselben gesammlet hatte und also auf tausendfache Art zuerst ein Unmensch hatte senn mussen, ehe er ein Mensch ward. Nein, gütige Gottheit, dem morderischen Ungefähr überliessest du dein Geschöpf nicht. Den Thie= ren gabst du Instinct, dem Menschen grubest du dein Bild, Religion und Humanität in die Geele: der Umriß der Bildsaule liegt im dunkeln tiefen Marmor da; nur er kann sich nicht selbst aushauen, ausbilden. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfahrung sollten dieses thun und du ließest es ihm an Mitteln dazu nicht

nicht fehlen. Die Regel der Gerechtigkeit, die Grundsätze des Rechts der Gesellschaft, selbst die Monogamie als die dem Menschen natür= lichste Che und Liebe, die Zärtlichkeit gegen Kinder, die Pietat gegen Wohlthater und Freunde, selbst die Empfindung des machtig= sten, wohlthätigsten Wesens sind Züge dieses Bildes, die hie und da bald unterdrückt, bald ausgebildet sind, allenthalben aber noch die Uranlage des Menschen selbst zeigen, der er sich, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen darf. Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ist die eigentliche Stadt Got= tes auf der Erde, in welcher alle Menschen Burger sind, nur nach sehr verschiednen Glaf= sen und Stuffen. Glücklich ist, wer zur Auss breitung dieses Reichs der wahren innern Men= schenschöpfung beitragen kann: er beneidet kei= nem Erfinder seine Wissenschaft und keinem Ro= nige seine Krone,

Wer aber ists nun, der uns sage: "wo und wie diese aufweckende Tradition der Hu= manität und Religion auf der Erde entstand und sich mit so manchen Verwandelungen bis an den Rand der Welt fortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Kesten verlieret? Wer sehrte den Menschen Sprache wie noch jetzt jedes Kind dieselbe von andern lernet und niemand sich seine Vernunft ersindet? Welches waren die ersten Symbole, die der Mensch faste, so daß eben im Schleier der Kosmogonie und religiö= ser Sagen die ersten Keime der Eultur unter die Völker kamen? Wo hangt der erste King der Kette unsres Geschlechts und seiner geistig= moralischen Vildung?" Laset uns sehen, was uns darüber die Naturgeschichte der Erde sammt der ältesten Tradition sage. Zehntes Buch.





I.

Unsre Erde ist für ihre lebendige Schöfe pfung eine eigengebildete Erde.

dem Philosophen sehr im Dunkeln ist und schon in ihren ältesten Zeiten Sonderbarkeiten erscheiznen, die Der und Jener mit seinem System nicht zu sügen wuste: so ist man auf den verzzweiselnden Weg gerathen, den Knoten zu zersschneiden und nicht nur die Erde als eine Trümmer voriger Vewohnung, sondern auch das Menschengeschlecht als einen überbliebeznen, entkommenen Rest anzusehen, der, nachzdem der Planet in einem andern Zustande, Ideen, II. Th,

wie man sagt, seinen jüngsten Tag erlebt hatz te, etwa auf Bergen oder in Höhlen sich die= sem allgemeinen Gericht entzogen habe. Seine Menschenvernunft, Kunst und Tradition sei ein geretteter Raub der untergegangenen Bors welt a); daher er theils schon von Anfange her einen Glanz zeige, der sich auf Erfahrun= gen vieler Jahrtausende gründe, theils auch nie ins Licht gesetzt werden konne, weil durch diese überbliebene Menschen, wie durch einen Isthmus, sich die Cultur zweier Welten ver wirre und binde." Ist diese Meinung wahr! so giebt es allerdings keine reine Philoso phie der Menschengeschichte: denn unser Ge schlecht selbst und alle seine Künste waren nut ausgeworfene Schlacken einer vorigen Weltvert wüstung. Lasset uns sehen, was diese Hypoz these, die aus der Erde selbst so wie aus ihr rer Menschengeschichte ein unentwirrbares Chaos macht, für Grund habe? In

3) S. insonderheit den scharsssunigen Versuch über den Ursprung der Erkenntniß der Wahrheit und der Wissenschaften Berlin 1781. Die Hoposthese, daß unser Erdball aus den Trümmern einer andern Welt gebildet sei, ist mehrern Natursorsschern aus sehr verschiednen Gründen gemein.

In der Urbildung unsrer Erde hat sie, wie mich dunkt, keinen: denn die ersten scheinba= ren Verwüstungen und Revolutionen berselben setzen keine verlebte Menschengeschichte vorans. sondern gehören zu dem schaffenden Kreise selbst. durch welchen unsre Erde erst bewohnbar wors den b). Der alte Granit, der innere Kern unsres Planeten, zeigt soweit wir ihn kennen keine Spur von untergegangenen organischen Wesen; weder daß er solche in sich enthielte, noch daß seine Bestandtheile dieselben voraus= setzten. Wahrscheinlich ragte er in seinen boch= sten Spitzen über die Wasser der Schöpfung empor, da sich auf denselben keine Spur einer Meerwirkung findet; auf diesen nackten So= hen aber konnte ein menschliches Geschöpf so wenig athmen, als sich nahren. Die Luft, die diesen Klumpen umgab, war von Wasser und Feuer noch nicht gesondert: beschwängert mit den mancherlei Materien die sich erst in viel= fältigen Verbindungen und Perioden an die Grundlage der Erde setzten und ihr allgemach 2) 2 Form

b) Die facta zu den folgenden Behauptungen sind in vielen Büchern der neuern Erdkunde zerstreut, auch zum Theil aus Buffon u. a. so bekannt, daß ich mich Saß für Saß mit Citationen nicht ziere.

gaben's konnte sie dem feinsten Erdges Form schöpf seinen Lebensathem so wenig erhalten, als geben. Abo also zuerst lebendiges Gebilde entstand, war im Wasser; und es entstand mit der Gewalt einer schaffenden Urkraft, die noch nirgend anders wirken konnte und sich also zuerst in der unendlichen Menge von Schalenthieren, dem Einzigen, was in diesem schwangern Meer leben konnte, organisirte. Bei fortgehender Alusbildung der Erde fanden sie häufig ihren Untergang und ihre zerstörten Theile wurden die Grundlage zu feinern Organisationen. Je mehr der Urfels vom Wasser befreit und mit Albsähen desselben d. i. der mit ihm verbunds nen Elemente und Organisationen befruchtet wurde: desto mehr eilte die Pflanzenschöpfung der Schöpfung des Wassers nach, und auf jes dem entblößten Erdstrich vegetirte, was das selbst vegetiren konnte. Aber auch im Treibs hause dieses Reichs konnte noch kein Erdenthier Auf Erdhöhen, auf denen jetzt Lapps leben. låndlische Kräuter wachsen, sindet man versteins te Gewächse des heißesten Erdstrichs: ein offens bares Zeugniß, daß der Dunst auf ihnen das mals dies Klima gehabt habe. Geläutert indessen mußte diese Dunstluft schon in großem Grad seyn, da sich so viele Massen aus ihr nice

niedergesenkt hatten und die zarte Pflanze vom Licht lebet; daß aber bei sdiesen Pflanzenab= drücken sich noch nirgend Erdenthiere, geschweis ge denn Menschengebeine finden, zeigt wahrs scheinlich, daß solche auf der Erde damals noch nicht vorhanden gewesen, weil weder zu ihrem Gebilde der Stof noch zu ihrem Unterhalt Nahrung bereitet war. So gehets durch mans cherlei Revolutionen fort, bis endlich in sehr obern Leim = oder Sandschichten erst die Eles phanten = und Mas'hörner = Gerippe erscheinen : denn was man in tiefern Versteinerungen für Menschengebilde gehalten, ist alles zweifelhaft und von genauern Naturforschern für Gerippe von Seethieren erkläret worden. Auch auf der Erde fing die Natur mit Bildungen des warm= sten Klima und wie es scheint, der ungeheuer. sten Massen an, eben wie sie im Meer mit gepanzerten Schaalthieren und großen Am= monshörnern anfing; wenigstens haben sich bei den so zahlreichen Gerippen der Elephanten, Die spåt zusammengeschwemmt sind und sich hie und da bis auf die Haut erhalten haben, zwar Schlangen, Geethiere u. dgl. nie aber Men= schenkorper gefunden. Ja wenn sie auch gefun= ben waren, sind sie ohnstreitig von einem sehr neuern Datum gegen die alten Gebürge, in denen

benen nichts von dieser Art Lebendigem vorkommt. Go spricht das alteste Buch der Erde mit seinen Thon = Schiefer = Marmor = Kalk: und Sandblåttern; und was sprache es hiemit fur eine Umschaffung der Erde, die ein Menschen= geschlecht überlebt hatte, dessen Reste wir was ren? Vielmehr ist alles, was sie redet, dafitr, daß unfre Erde aus ihrem Chaos von Materien und Kräften unter der belebenden Wärme des schaffenden Geistes sich zu einem eignen, und ursprünglichen Ganzen durch eine Reihe zubereitender Revolutionen gebildet habe, bis auch zuletzt die Krone ihrer Schöpfung, das feine und zarte Menschengeschöpf, erscheinen konnte. Die Systeme also, die von zehnfacher Beränderung der Weltgegenden und Pole, von hundertfältiger Umstürzung eines bewohnten und cultivirten Bodens, von Vertreibung der Menscheu aus Gegend in Gegend oder von ihren Grabmalern unter Felsen und Meeren reden und in der ganzen ältesten Geschichte nur Graus und Entsetzen schildern, sie sind, Troß aller unläugbaren Revolutionen der Erde, dem Bau derselben entgegen oder von ihm we= nigstens unbegründet. Die Risse und Gange im alten Gestein oder seine zusammengefallenen Wände sagen nichts von einer vor unsrer Erde be=

durch ein solches Schicksal zusammengeschmolzen wäre, so blieb gewiß kein lebendiger Rest der Urwelt für uns übrig. Die Erde sowohl, als die Geschichte ihrer Lebendigen, wie sie setzt ist, bleibt also für den Forscher ein reines ganzes Problem zur Auslösung. Einem solchentreten wir näher und fragen:

## TI.

Wo war die Bildungsstätte und der als teste Wohnsiß der Menschen?

Daß er an keinem spät entstandenen Erderande gewesen seyn kann, bedarf keines Erweissses und so treten wir sogleich auf die Höhen der ewigen Urgebürge und der an sie allmälich gelagerten Länder. Entstanden überall Mensschen, wie überall Schalenthiere entstanden? gebar das Mondsgebürge den Neger, wie etzwa die Andes den Amerikaner, der Ural den Phias

Alsiaten, die Europäischen Allpen den Europäer gebahren? und hat jedes Hauptgebürge der Welt etwa seinen eignen Strich der Mensch heit? Warum, da jeder Welttheil seine eigne Thierarten hat, die anderswo nicht leben kon= nen und also auf und zu ihm gebohren sein muffen, sollte er nicht auch seine eigne Men= schengattung haben? und wären die verschiedz nen Nationalbildungen, Sitten und Charak= tere, insonderheit die so unterschiedne Spra= chen der Volker nicht davon Erweise? Jeder= mann meiner Leser weiß, wie blendend diese Gründe von mehrern gelehrten und scharfsinni= gen Geschichtforschern ausgeführt sind, so daß mans zuletzt als die gezwungenste Hypothese ansah, daß die Natur zwar überall Affen und Båren, aber nicht Menschen habe erschaffen können, und also dem Lauf ihrer andern Wir= vungen ganz zuwider, eben ihr zartestes Geschlecht, wenn sie es nur in Einem Paar her= korbrachte, durch diese ihr fremde Sparsamkeit tausendfacher Gefahr blosstellte. "Schauet noch jett, sagt man, die vielsamige Natur an, wie sie verschwendet! wie sie nicht nur Pflan= zen und Gewächse, sondern auch Thiere und Menschen in ungezählten Keimen dem Unter= gange in den Schoos wirft! Und eben auf dem

dem Punkt, da das menschliche Geschlecht zu grunden war: da sollte die gebahrende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wesen und Gestalten so reiche Mutter, die wie der Ban der Erde zeigt, Millionen lebens diger Geschöpfe in Einer Revolution aufopfern konnte, um neue Geschlechter zu erzeugen; sie sollte damals an niedern Wesen sich erschöpft und ihr wildes Labyrinth voll Leben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?" Laßet uns sehen, wiefern auch diese glänzend=schein= bare Hypothese dem Gange der Cultur und Geschichte unsres Geschlechts entsprechen oder auch seiner Bildung, seinem Charakter und Verhältniß zu den andern Lebendigen der Erde bestehen möge.

Zuerst ists offenbar der Natur entgegen, daß sie alles Lebendige in gleicher Anzahl oder auf einmal belebt habe: der Bau der Erde und die innere Beschaffenheit der Geschöpfe selbst macht. dies unmöglich. Elephanten und Würmer, Löwen und Infusionsthiere sind nicht in gleicher Zahl da: sie konnten auch uranzfangs ihrem Wesen nach weder in gleichem Verhältniß, noch auf Einmal erschaffen werz Derhältniß, noch auf Einmal erschaffen werz den.

den. Millionen Muschelgeschöpfe mußten uns tergehen, ehe auf unserm Erdenfels Garten= beete zu feinerm Leben wurden; eine Welt von Pflanzen geht jährlich unter, damit sie höheren Wesen das Leben nähre. Wenn man also auch von den Endursachen der Schöpfung ganz abstrahiret: so lag es schon im Stoff ber Matur selbst, daß sie aus Vielem ein Eins machen und durch das freisende Rad der Scho= pfung Zahlloses zerstören mußte, damit sie ein Minderes aber Edleres belebte. So fuhr sie von unten hinauf und indem sie allenthalben gnug des Samens nachließ, Geschlechter die sie dauren lassen wollte, zu erhalten, bahnte sie sich den Weg, zu auserlesneren feinern, höheren Geschlechtern. Sollte der Mensch die Krone der Schöpfung seyn: so konnte er mit dem Fisch oder dem Meerschleim nicht Eine Masse, Einen Tag der Geburt, Einen Ort und Aufenthalt haben. Sein Blut sollte kein Wasser werden; die Lebenswärme der Natur mußte also so weit hinaufgeläutert, so fein eßentiirt senn, daß sie Menschenblut rothete. Alle seine Gefäße und Fibern, sein Anochenge: bäude selbst sollte von dem feinsten Thon gebil: det werden und da die Allmächtige nie ohne zweite Ursachen handelt: so mußte sie sich da= 314

zu den Stof in die Hand gearbeitet haben. Selbst die grobere Thierschöpfung war fie durchgangen: wie und wenn jedes entstehen konnte, entstand es: durch alle Pforten bran= gen die Kräfte und arbeiteten sich zum Leben. Das Ammonshorn war eher da als der Fisch: die Pflanze ging dem Thier voran, das ohne sie auch nicht leben konnte: der Krokodill und Raiman schlich eher daher, als der weise Elez phant Kräuter las und seinen Rüßel schwenkte. Die Fleischfreßenden Thiere setzen eine zahl= reiche, schon sehr vermehrte Familie derer vor= aus, von denen sie sich nahren sollten; sie konnten also auch mit diesen nicht auf einmal und in gleicher Anzahl dasenn. Der Mensch also, wenn er Bewohner der Erde und ein Gebieter der Schöpfung senn sollte, mußte sein Reich und Wohnhaus fertig finden; nothwendig mußte er also auch spåt und in geringerer An= zahl erscheinen, als die so er beherrschen sollte. Hatte die Natur ans dem Stof ihrer Werkstätte auf Erden etwas Höheres, Reineres und Scho= neres als der Mensch ist, hervorbringen kon= nen; warum sollte sie es nicht gethan haben? Und daß sie es nicht gethan hat; zeigt, daß sie mit dem Menschen die Werkstätte schloß und ihre Gebilde, die sie im Boden des Meers mit

mit dem reichsten Uebersluß angefangen hatte, jetzt in der erlesensten Sparsamkeit vollsührte. "Gott schuf den Menschen, sagt die älteste schriftliche Tradition der Bölker, in seinem Gezbilde: ein Gleichniß Göttes schuf er in ihm, Einen Mann und Ein Weib; nach dem Unzähzlichen, das er geschaffen hatte, die kleinste Zahl: da ruhete er und schuf nicht fürder. "Die lebendige Pyramide war hier bei ihrem Gipfel vollendet.

Wo konnte dieser Gipfel nun statt finden ? wo erzeigte sich die Perle der vollendeten Er: de? Nothwendig im Mittelpunkt der regsten organischen Kräfte, wo, wenn ich so sagen darf, die Schöpfung am weitsten gediehen, am langsten und feinsten ansgearbeitet war! und wo war dieses, als etwa in Assien, wie schon der Ban der Erde muthmaaslich saget. In Alsien nämlich hatte unsre Kugel jene große und weite Hôhe, die nie vom Wasser bedeckt, ihren Felsenrücken in die Länge und Breite vielarmig hinzog. Hier also war die meiste Alnziehung wirkender Kräfte, hier rieb und freisete sich der elektrische Strom, setzten sich die Materien des Fruchtreichen Chaos

Chaos in größester Fülle nieder. Um diese Gebürge entstand der größeste Welttheil, wie feine Gestalt zeiget: auf und an diesen Gebur= gen lebt die größeste Menge aller Arten lebens diger Thierschöpfung, die wahrscheinlich hier schon streiften und ihres Dasenns sich freuten, als andre Erdstrecken noch unter dem Wasser lagen und kaum mit Waldern oder mit nacks ten Bergspitzen emporblickten. Der Berg, den Linneus a) sich als das Geburge der Scho pfung gedacht hat, ist in der Natur; nue nicht als Verg sondern als ein weites Amphie theater, ein Stern von Gebürgen, die ihre Arme in mancherlei-Klimate vertheilen. "Ich muß anmerken, fagt Pallas b), daß alle Thies re, die in den Mord = und Sudlandern gahm ge= worden sind, sich in dem gemäßigten Klima der Mitte Asiens wild finden, (den Dromedar ausgenommen, dessen beide Arten nicht wohl auffers

- a) Linnaei amoenit, academ. Vol. II. p. 439. Oratio de terra habitabili, Die Rede ist häufig übersest worden.
- h) Bemerkungen über die Berge, in den Beiträgen zur physikalischen Erdbeschreibung (Band 3. S. 250.) und sonst übersetz.

serhalb Afrika fortkommen und sich schwer an das Klima von Usien gewöhnen.) Der Stamm= ort des wilden Ochsen, des Buffels, des Muff= lon, von welchem unsre Schaafe kommen, des Bezoarthiers und des Steinbocks, aus deren Vermischung die so fruchtbare Race unsrer zahmen Ziegen entstanden ist, finden sich in den gebürgigen Ketten, die das mittlere Assien und einen Theil von Europa einnehmen. Das Rennthier ist auf den hohen Bergen, die Si= berien begrenzen und sein bstliches Ende bedekken, haufig und dient daselbst als Last = und Zugvieh. Auch findet es sich auf der uralis schen Kette und hat von da aus die nordischen Lånder besetzt. Das Kameel mit zwei Buckeln findet sich wild in den großen Wisten zwischen Tibet und China. Das wilde Schwein halt sich in den Waldern und Morasten des ganzen gemäßigten Asiens auf. Die wilde Rate, von der unfre Hauskaße abstammt, ist bekannt ge-Endlich stammt die Hauptrace unsrer Haushunde zuverläßig vom Schakal her; ob ich dieselbe gleich nicht für ganz unverfälscht halte, sondern glaube, daß sie sich vor un= denklicher Zeit mit dem gemeinen Wolf, dem Fuchs und selbst mit der Hyane vermischt ha= be, welches die ungemeine Verschiedenheit der Gies

Gestalt und Größe der Hunde verursacht hat u. f." So Pallas. Und wem ist der Reichzthum Assiens, insonderheit seiner mittägigen Länder an Naturproducten unbekannt? Es ist als ob um diese erhabenste Höhe der Welt sich nicht nur das breitste, sondern auch das reichste Land gesetzt habe, das von Ansange her die meiste organische Wärme in sich gezogen. Die weisesten Elephanten, die klügsten Assen, die lebhaftesten Thiere nährt Assen; ja vielleicht hat es seines Verfalls ungeachtet, der genetischen Anlage nach, die geistreichsten und erhabensten Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Daß Eus ropa sowohl an Menschen als Thieren meistens aus Assen besetzt sei und wahrscheinlich einem großen Theil nach noch mit Wasser oder mit Wald und Morasten bedeckt gewesen, als das höhere Assen schon cultivirt war, ist so gar aus der Geschichte erweislich. Das innere Afrika kennen wir zwar noch wenig: die Höhe und Gestalt seines mittleren Bergrückens in: sonderheit ist uns ganz fremde; indessen wird aus mehreren Gründen wahrscheinlich, daß dieser Wasserarme und große Strecken hinein nies



Amerika endlich; sowohl der Strich seiner steilen undewohndar = hohen Gedürge, als dez ren noch tobende Bulkane und ihnen zu Füßen das niedrige, in großen Strecken Meerslache Land, sammt der lebendigen Schöpfung desselz ben, die sich vorzüglich in der Vegetation, den Amphidien, Insekten, Vdgeln und dagez gen in weniger Gattung vollkommener und so lebhafter Landthiere freuet, als in denen sich die alte Welt sühlet; alle diese Gründe, zu denen die junge und rohe Versassung seiner gesammten Vdlkerschaften mitgehöret, machen diesen Welttheil schwerlich als den ältest = bezwohnten kenndar. Vielmehr ist er gegen die andre

andre Erdhälfte betrachtet, dem Natursorzscher ein reiches Problem der Verschiedenheit zweier entgegengesetzten Hemisphäre. Schwerzlich also dörfte auch das schöne Thal Quito der Geburtsort eines ursprünglichen Menschenpaars gewesen senn, so gern ich ihm und den Mondzgebürgen Ufrika's die Ehre gönne und niemanzden widersprechen mag, der hiezu Veweisthüzmer fände.

Aber gnug der bloßen Muthmaaßungen, die ich nicht dazu gemißbraucht wünsche, daß man dem Allmächtigen die Kraft, und den Stof, Menschen wo er will zu schaffen, abspråche. Die Stimme, die allenthalben Meer und Land mit eignen Bewohnern bepflanzte, konnte auch jedem Welttheil seine eingebohrs nen Beherrscher geben, wenn sie est für gut fand. Ließe sich nicht aber in dem bisher ents wickelten Charakter der Menschheit die Ursache finden, warum sie es nicht beliebte? Wir sa= hen, daß die Vernunft und Humanität der Menschen von Erziehung, Sprache und Tradition abhange und daß unser Geschlecht hierinn völlig vom Thier unterschieden sei, das seinen unfehlbaren Instinct auf die Welt mitbringt. Ideen, II. Th. SE

Ist dies; so konnte schon seinem specifischen Charafter nach der Mensch nicht Thieren gleich überall in die wilde Wiste geworfen werden. Der Baum, der allenthalben nur kunstlich fort= kommen konnte, sollte vielmehr aus Einer Wurzel, an einem Ort wachsen, wo er am besten gedeihen, wo der, der ihn gepflanzt hatte, ihn selbst warten konnte. Das Men= schengeschlecht, das zur Humanität bestimmt war, sollte von seinem Ursprunge an ein Brus geschlecht aus Einem Blut, am Leitbande Einer bildenden Tradition werden, und so ents stand das Ganze, wie noch jetzt jede Famis lie entspringt, Zweige von Einem Stamm, Sproßen aus Einem ursprünglichen Garten. Mich dunkt, jedem der das charakteristische un= ster Natur, die Beschaffenheit und Art unsrer Vernunft, die Weise, wie wir zu Begriffen kommen und die Humanität in uns bilden, erwägt, ihm muße dieser auszeichnende Plan Gottes über unser Geschlecht, der uns auch dem Ursprunge nach vom Thier unterscheidet, als der angemessenste, schönste und würdigste erscheinen. Mit diesem Entwurf wurden wir Lieblinge der Natur, die sie als Früchte ihres reifsten Fleißes, oder wenn man will, als Sohne ihres hohen Alters auf der Stelle her= 2104

vorbrachte, die sich am besten für diese zarten Spätlinge geziemte. Hier erzog sie solche mit mütterlicher Hand und hatte um sie gelegt, was vom ersten Ansange an die Vildung ihres künstlichen Menschen Sharakters erleichtern konnzte. So wie nur Eine Menschenvernunft auf der Erde möglich war und die Natur daher auch nur Eine Gattung Vernunftsähiger Geschöpfe hervorbrachte: so ließ sie diese Vernunftsähigen auch in Einer Schule der Sprache und Tradiztion erzogen werden und übernahm selbst dies se Erziehung durch eine Folge von Generatiozuen aus Einem Ursprung.

## II.

Der Gang der Cultur und Geschichte giebt historische Beweise, daß das Menschengeschlecht in Asien entstanden sei.

Ulle Völker Europens, woher sind sie? Aus Assen. Von den meisten wissen wirs gewiß: 32 wir

wir kennen den Ursprung der Lappen, der Fin= nen, der Germanier und Gothen, der Gallier, Slaven, Celten, Cimbern u. f. Theils aus ih= ren Sprachen ober Sprachresten, theils aus Nachrichten ihrer alten Sitze konnen wir sie ziemlich weit ans schwarze Meer oder in die Tatarei verfolgen, wo zum Theil noch ihre Sprachreste leben. Von der Abkunft anderer Polker wissen wir weniger, weil wir die alteste Geschichte derselben weniger kennen: denn blos die Unkunde voriger Zeiten macht Avtochthonen. Ein seltnes Verdienst um die Menschheit ware es, wenn der Sprachgelehrteste Geschichtfor= scher der alten und neuen Völker, Buttner, uns die Schätze seiner zusammenhaltenden Be= lesenheit aufthäte und wie ers thun konnte, einer Reihe von Volkern ihren ihnen selbst uns bekannten Stammbaum gabe a).

Die Abkunft der Afrikaner und Amerikas ner ist uns freilich dunkler; so weit wir aber den obern Rand des erstgenannten Welttheils ken=

a) Dieser gelehrte Mann arbeitet mit einem vielum=
saßenden Plan an einem ähulichen Werke.

kennen und die ältesten Traditionen über ihn zusammenhalten, ist er Assatisch. Weiter hinz ab müssen wir uns begnügen, in der Negergesstalt und Farbe wenigstens nichts widerspreschendes gegen diese Abkunft, vielmehr ein fortsgehendes Gemälde klimatischer Nationalbildunzgen zu sinden, wie das sechste Buch dieser Schrift zu zeigen versucht hat. Ein gleiches ists mit dem spätersbevölkerten Amerika, dessen Bepklanzung aus dem östlichen Assen schon der einsörmige Anblick der Wölker wahrscheinlich machte.

Mehr als die Bildungen aber sagen uns die Sprachen der Ablker; und wo auf der ganzen Erde giebt es die ältestcultivirten Spraschen? In Assen. Wollt ihr das Wunderding sehen, daß Völker tausende von Meilen hin in die Länge und Breite lauter einsyldige Spraschen reden: sehet nach Assen. Die Strecke jenseit des Ganges, Tibet und Sina, Pegu, Ava, Arrakan und Brema, Tonquin, Laos, Koschin=Sina, Kambodscha und Siam sprechen lauter undiegsam=einsyldige Worte. Wahrzscheinlich hat die frühe Regel ihrer Sprach=Eultur und Schrift sie dabei erhalten: denn in

dieser Ecke Assiens sind die altesten Einrichtun: gen beinah, in allem unverändert geblieben. Wollet ihr Sprachen, deren großer fast über= fließender Reichthum auf sehr wenige Wurzeln zusammengeht so daß sie mit einer sonderbaren Regelmäßigkeit und dem fast kindischen Kunst= werk, durch eine kleine Veranderung Stammworts einen neuen Begrif zu sagen, Mannichfaltigkeit und Armuth verbinden: so sehet den Umfang Sudasiens von Indien bis nach Syrien, Arabien und Aethiopien hin. Die Bengalische Sprache hat 700. Wurzeln, gleich= sam die Elemente der Vernunft, aus denen sie Zeitworter, Nennworter und alle andre Redes theile bildet. Die Ebräische und die ihr ver= wandten Sprachen, so ganz andrer Art sie sind, erregen Erstaunen, wenn man ihren Bau selbst noch in den altesten Schriften betrachtet. Alle ihre Worte gehen an Wurzeln von drei Buchstaben zusammen, die Anfangs vielleicht auch einsylbig waren, nachher aber, wahrscheinlich durch das ihnen eigne Buchsta= benalphabet fruhzeitig in diese Form gebracht wurden und in ihr vermittelst sehr einfacher Zusätze und Biegungen die ganze Sprache baus ten. Ein unermeßlicher Reichthum von Be= griffen geht z. B. in der fortgebildeten Arabi= schen

schen Sprache an wenige Wurzeln zusammen, so daß das Flickwerk der meisten Europäischen Sprachen mit ihrem unnüßen Hülfsworten und langweiligen Flexionen sich nie mehr verräth, als wenn man sie mit den Sprachen Asiens verzgleicht. Daher fallen diese auch, je älter sie sind, dem Europäer zu lernen schwer: denn er muß den nutzlosen Reichthum seiner Zunge aufgeben und kommt in ihnen wie zu einer feinzunschdachten, leise geregelten Hieroglyphik der unssichtbaren Gedankensprache.

Das gewisseste Zeichen ber Cultur eines Sprache ist ihre Schrift; je ålter, kunstlicher, durchdachter diese war, desto mehr ward auch die Sprache gebildet. Nun kann, wenn man nicht etwa die Scythen ausnähme, ein Assatisches Volk waren, keine Europäische Nation sich eines selbsterfundenen Alphabets rühmen: sie stehen hierinn als Barbaren den Negern und Amerikanern zur Seite. Assien allein hatte Schrift und zwar schon in den als testen Zeiten. Die erste gebildete Nation Europa's, die Griechen, bekamen ihr Allphabet von einem Morgenlander und daß alle andre Buch= Stabencharaktere der Europäer abgeleitete oder 34 pers.

verdorbne Züge der Griechen sind, zeigen die Büttnerschen Tafeln a). Auch der Aegypter älteste Buchstabenschrift auf ihren Mumien ist phonicisch und so wie das Koptische Alphabet verdorben = griechisch ist. Unter den Regern und Amerikanern ist an keine selbsterfundene Schrift zu gedenken: denn unter diesen stiegen die Mexicaner über ihre rohen Hieroglyphen und die Peruaner über ihre Knotenstricke nicht auf. Usien dagegen hat die Schrift in Buchstaben und Kunsthieroglyphen gleichsam erschöpft, so daß man unter seinen Schriftzügen beinah alle Gattungen findet, wie die Rede der Men= schen gefesselt werden konnte. Die Bengalische Sprache hat 50 Buchstaben und 12 Vocale: die Sinesische hat aus ihrem Walde von Zügen nicht minder als 112 zu Lautbuchstaben und 36 zu Mitlautern erwählet. So geht es durch die Tiberanische, Singalesische, Marattische, Mandschurische Allphabete sogar mit verschied= nen Richtungen der Zeichen. Einige der Asia= tischen Schriftarten sind offenbar so alt, daß man bemerkt, wie sich die Sprache selbst mit und

<sup>2)</sup> S. Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedner Wölker von Buttner Göttingen 1771.

und zu ihnen gebildet habe; und die einfachschöne Schrift auf den Ruinen von Persepolis verstehen wir noch gar nicht.

Treten wir von dem Werkzeuge der Cultur zur Cultur selbst; wo ware dieselbe früher ent= standen, ja wo hatte sie früher entstehen kon= nen, als in Asien? von da sie sich auf bekanns ten Wegen weiter umhergebreitet. Die Herr= schaft über die Thiere war dazu einer der ersten Schritte und sie steigt in diesem Welttheil über alle Revolutionen der Geschichte hinauf. Nicht nur, daß wie wir gesehen haben, dies Urge= burge der Welt die meisten und zähmbarsten hatte; die Gesellschaft der Menschen Thiere hat dieselben auch so frühe gezähmet, daß un= fre nutbarsten Thiergeschlechter, Schaaf, hund und Ziege gleichsam nur aus dieser Bezähmung entstanden und eigentlich also neue Thiergattun= gen der Usiatischen Kunst sind. Will man sich in den Mittelpunkt der Vertheilung gezähmter Thiere stellen, so trete man auf die Hohe von Alsien; je entfernter von ihm, (im Großen der Matur gerechnet), desto minder gezähmte Thiere. In Assen bis auf seine Sud = Inseln ist alles voll derselben; in Reuguinea und 3 5 Neu=

Neuseeland fand sich nur der Hund und das Schwein, in Renkaledonien der Hund allein und in dem ganzen weiten Amerika waren das Guaniko und Lacma die einzigen gezähmten Thiere. Auch sind die besten Gattungen dersel= ben in Asien und Afrika von der schönsten, edels sten Art. Der Dschiggetai und das Arabische Pferd, der wilde und zahme Esel, der Argalt und das Schaaf, der wilde Bock und die Ans gora = Ziege sind der Stolz ihres Geschlechts: der klügste Elephant ist in Asien von frühen Zeis ten an aufs kunstlichste gebrauchet und das Ra= meel war diesem Welttheil unentbehrlich. In der Schönheit einiger dieser Thiere tritt Afrika zunächst an Assens Seite; im Gebrauch dersel= ben aber stehets ihm noch jetzt weit nach. seine gezähmten Thiere hat Europa Assien zu danken; was unserm Welttheil eigen ist, sind 15. bis 16. Arten größtentheils Mäuse und Fles dermause a).

Mit der Eultur der Erde und ihrer Ges wächse wars nicht anders; da ein großer Theil von

<sup>(</sup>den Th. 3. S. 183.

von Europa noch in sehr späten Zeiten ein Wald war und seine Einwohner, wenn sie von Begetabilien leben sollten, wohl nicht anders als mit Wurzeln und wilden Kräutern, mit Eicheln und Holzäpfeln nähren konnte. In manchen Erdstrichen Assens, von denen wir reden, wächst das Getreide wild; und der Ackerbau ist in ihm von undenklichem Allter. Die schönsten Früchte der Erde, den Weinstock und die Olive, Citronen und Feigen, Pome= ranzen und alle unser Obst, Kastanien, Man= deln, Ruße u. f. hat Assien zuerst nach Grie: chenland und Afrika, sodann fernerhin verpflanz zet; einige andere Gewächse hat uns Amerika gegeben und bei den meisten wissen wir sogar den Ort der Herkunft, so wie die Zeit der Wan= derung und Verpflanzung. Also auch diese Ge= schenke der Natur waren dem Menschengeschlecht nicht anders als durch den Weg der Tradition beschieden. Amerika bauete keinen Wein: auch in Afrika haben ihn nur Europäische Hände gepflanzet.

Daß Wissenschaften und Künste zuerst in Assen und seinem Grenzlande Aegypten gepslegt sind, bedarf keiner weitläuftigen Erweise; Denkmale

male und die Geschichte der Wölker sagen es und Goguets a) Zeugnißführendes Werk ist in aller Hånden. Rügliche und schone Kunfte hat dieser Welttheil, hie oder da, allenthal= ben aber nach seinem ausgezeichneten asiati= schen Geschmack frühe getrieben, wie die Rui= nen Persepolis und der Indischen Tempel, die Pyramiden Alegyptens und so viel andre Werke, von denen wir Reste oder Sagen haben, beweisen; fast alle reichen sie weit über die Europhische Cultur hinaus und haben in Afrika und Amerika nichts ihres Gleichen. Die hohe Poesie mehrerer Sud = asiatischen Bolker ist weltbekannt b) und je alter hinauf, desto mehr erscheint sie in einer Wurde und Ginfalt, die durch sich selbst den Namen der Göttlichen verdienet. Welcher scharssinnige Gedanke, ja ich mochte sagen, welche dichterische Hypothese ist in eines spåten Abendlanders Geele gekom= men, zu welcher sich nicht der Keim in eines früheren Morgenländers Ausspruch oder Ein= kleidung fånde? sobald nur irgend der Amlaß dazu

a) Vom Ursprung der Gesetze, Künste und Wissenschaften Lemgo 1770. 4.

b) S. Jones poeseos Asiatic, commentar, edit, Eich: horn, Lps, 1777.

dazu in seinem Gesichtskreise lag. Der Handel der Assaten ist der alteste auf der Erde und die wichtigsten Erfindungen darinn sind die ihre. So auch die Astronomie und Zeitrech= nung; wer ist, ber auch ohne die mindeste Theilnehmung an Bailly's Hypothesen, nicht über die frühe und weite Verbreitung mancher astronomischen Bemerkungen, Eintheilungen und Handgriffe erstaunte, die man den alte= sten Volkern Asiens schwerlich abläugnen konn= te? a) Es ist, als ob ihre altesten Weisen porzüglich die Weisen des Himmels, Bemerker der stille = fortschreitenden Zeit gewesen, wie denn auch noch jetzt, im tiefen Verfall man= cher Nationen dieser rechnende, zählende Geist unter ihnen seine Wirkung auffert b). Der Bramin rechnet ungeheure Summen im Gedachtniß: die Eintheilungen der Zeit sind ihm vom kleinsten Maas bis zu großen him= melsrevolutionen gegenwärtig und er trügt sich ohne.

a) S. Bailly's Gesch. der Sternkunde des Altersthums Leipzig. 1777.

b) S. le Gentils Reisen in Ebelings Sammlung Th. 2. S. 406. u. f. Walthers doctrina temporum Indica hinter Begers histor, regni Græcor. Bactriani, Petrop. 1738. u. s. f.

ohne alle Europäische Hülfsmittel, darinn nur wenig. Die Vorwelt hat ihm in Formeln hinzterlassen, was er jetzt nur anwendet: denn auch unsre Jahrrechnung ist ja Asiatisch, unsre Ziffern und Sternbilder sind Aegyptischen oder Indischen Ursprungs.

Wenn endlich die Regierungsformen die schwerste Kunst der Cultur sind: wo hat es die älteste, größeste Monarchieen gegeben? mo haben die Reiche der Welt den festesten Bau gefunden? Seit Jahrtausenden behauptet Sina noch seine alte Verfassung und ohngeachtet das unkriegerische Volk von Tatarischen Hor= den mehrmals überschwemmt worden: so ha= ben die Besiegten dennoch immer die Sieger bezähmt und sie in die Fesseln ihrer alten Verfassung geschmiedet; welche Regierungsform Europens konnte sich dessen rühmen? Auf den Tibetanischen Bergen herrscht die älteste Hierokratie der Erde und die Casten der Hin= dus verrathen durch die eingewurzelte Macht, dem sanftesten Bolk seit Jahrtausenden die Matur geworden ist, ihre uralte Gin= richtung. Am Euphrat und Tigris, so wie am Milstrom und an den Medischen greis

greifen schon in den altesten Zeiten gebildete kriegerische oder friedliche Monarchieen in die Geschichte der westlichen Wölker: sogar auf den Tatarischen Hohen hat sich die ungebundne Freiheit der Horden mit einem Despotismus der Khane zusammengewebt, der manchen europäischen Regierungsformen die Grundanlage gegeben. Von allen Seiten der Weit, je mehr man sich Assien nahet, desto mehr nahet man festgegründeten Reichen, deren unum= schränkte Gewalt seit Jahrtausenden sich in die Denkart der Volker so eingeprägt, daß der Konig von Siam über eine Nation, die keis nen Konig hatte, als über eine Hauptlose Misgeburt lachte. In Afrika sind die veste= sten Despotien Asien nahe; je weiter hinab, desto mehr ist die Tyrannei noch im rohen Zustande, bis sie sich endlich unter den Raffern in den patriarchalischen Hirtenzustand verlieret. Auf dem sudlichen Meer, je na= her Usien, desto mehr sind Künste, Handwer= ke, Pracht und der Gemahl der Pracht, der konigliche Despotismus in alter Uebung; je weiter von ihm entfernt, auf den entlegnen Inseln, in Amerika oder gar am dürren Ran= de der Südwelt kommt in einem rohern Zu= stande die einfachere Verfassung des schen:

schengeschlechts, die Freiheit-der Stämme und Familien wieder; so daß einige Geschichtfors scher selbst die beiden Monarchieen Amerika's, Mexico und Peru aus der Nachbarschaft despo= tischer Reiche Assens hergeleitet haben. ganze Anblick des Welttheils verrath also, zu= mal um die Gebürge, die alteste Bewohnung und die Traditionen dieser Wölker mit ihren Zeitrechnungen und Religionen gehen, bekannt ist, in die Jahrtausende der Bors Alle Sagen der Europäer und Afri= welt. kaner (bei welchen ich immer Alegypten aus= nehme) noch mehr der Amerikaner und der. westlichen Sudsee = Inseln sind nichts als: verlohrne Bruchstücke junger Mährchen gegen jene Riesengebäude alter Kosmogonien in Indien, Tibet, dem alten Chaldaa und selbst dem niedrigern Aegypten: zerstreute Laute der verirreten Echo gegen die Stimme der Alsiatischen Urwelt, die sich in die Fabel vere lieret.

Wie also, wenn wir dieser Stimme nacht gingen und da die Menschheit kein Mittel der Vildung als die Tradition hat, diese bis zum Urz quell zu verfolgen suchten? Freilich ein trüglicher Weg

Weg, wie wenn man dem Regenbogen oder der Echo nachliefe: denn so wenig ein Rind, ob es gleich bei seiner Geburt war, dieselbe zu er= zählen weiß, so wenig dorfen wir hoffen, daß uns das Menschengeschlecht von seiner Schöp= fung und ersten Lehre, von der Erfindung der Sprache und seinem ersten Wohnsitz historische strenge Nachrichten zu geben vermöge. Indessen erinnert sich doch ein Kind aus seiner spätern Jugend wenigstens einige Züge; und wenn meh= rere Kinder, die zusammen erzogen, hernach ge= trennt wurden, Dasselbe oder ein Alehnliches ers zählen, warum sollte man sie nicht hören? war= um nicht über das, mas sie sagen oder zurücke träumen, wenigstens nachsinnen wollen, zumal wenn man keine andern Documente haben konnte. Und da es der unverkennbare Entwurf der Vor= sehung ist, Menschen durch Menschen d. i. durch eine fortwirkende Tradition zu lehren: so lasset uns nicht zweifeln, daß sie uns auch hierinn so viel werde gegonnet haben, als wir zu wissen bedorfen.

Assiatische Traditionen über die Schöps fung der Erde und den Ursprung des Menschengeschlechts.

Der wo fangen wir in diesem wüsten Walde an, in dem so viel trügerische Stimmen und Irrlichte hie = und dahin locken und führen? Ich habe nicht Lust zu der Bibliothek von Traumen, die über diesen Punkt das Menschenges dachtniß drückt, nur Eine Sylbe hinzuzuthun; und unterscheide also, so viel ich kann, die Muthmaassung der Bolker oder die Hypothesen ihrer Weisen, von Thatsachen der Tradition, so wie bei dieser die Grade ihrer Gewißheit und ihre Zeiten. Das letzte Volk Asiens, das sich des hochsten Allterthums rühmet, die Sineser, haben nichts historisch = gewisses, das über 722. Jahr vor unsrer Zeitrechnung hinausgienge. Die Reiche des Fohi und Hoangti sind Mythologie und was vor Fohi hergeht, das Zeitalter der Geister oder der personisscirten Elemente, wird pon

von den Sinesen selbst als dichtende Allegorie betrachtet. Ihr ältestes Buch a), das 176. Jahr vor Christi Geburt wiedergefunden oder vielmehr aus zwei, dem Bucherbrande entronnes nen Exemplaren ergränzt ward, enthält weder Kosmogonie, noch der Nation Anfang. Yao regiert schon in demselben mit den Bergen seiz nes Reichs, den Großen; nur Einen Befehl kostet es ihm, so werden Gestirne beobachtet, Wasser abgeleitet, Zeiten geordnet: Opfer und Geschäfte sind alle schon in festgestellter Orde nung. Es bliebe uns also nur die Sinesi= sche Metaphysik des großen ersten P übrig b), wie aus I. und 2. die 4. und 8. entstanden, wie nach Erbfnung des Himmels Puanku und die drei Hoangs als Wundergestalten regiert haben, bis erst mit dem ersten Stifter der Gesetze Gin = Hoang, der auf dem Berge Hing= ma gebohren war und Erd und Wasser in 9. Theile theilte, die menschlichere Geschichte ansinge. Und dennoch geht die Mythologie 21 a 2 dieser

a) Le Chou-King, un des livres sacrées des Chinois. Paris 1770.

dont parle le Chou-King p. Premare por Des Guignes Ausgabe des Schu-king u. s. f.

dieser Art noch viele Geschlechter hinunter; so daß vom Ursprünglichen wohl nichts auf sie zu gründen wäre, als etwa daß sie den Mohnsis dieser Könige und ihrer Wundergestalten auf die hohen Asiatischen Berge setzt, die für heilig geshalten und mit der ganzen ältesten Fabelsage beehrt wurden. Ein großer Verg mitten auf der Erde ist ihnen selbst in den Namen dieser alten Fabelwesen, die sie Könige nennen, sehr geseiret.

Steigen wir nach Tibet hinauf: so fin= den wir die Lagerung der Erde rings um ei= nen hochsten Berg in der Mitte noch aus= gezeichneter, da sich die ganze Mythologie die= ses geistlichen Reichs darauf grundet. Fürch= terlich beschreiben sie seine Hohe und Umfang: Ungeheuer und Riesen sind Wächter an seinem Rande, sieben Meere und sieben Goldberge rings um ihn her. Auf seinem Gipfel woh= neu die Lahen und in verschiednen niedrigern Durch Aeonen von Stuffen andre Wesen. Weltaltern sanken jene Beschauer des himmels immer in grobere Korper, endlich in die Mens schengestalt, in der ein häßliches Affen=Paar ihre Eltern waren: auch der Ursprung der Thier=

Thiere wird aus herabgestoßenen Lahen ers klåret. a) Eine harte Mythologie, die die Welt Bergab in die Meere bauet; diese mit Ungeheus ern umpflanzet und das ganze System der Wessen zuletzt einem Ungeheuer, der ewigen Nothswendigkeit in den Rachen giebt. Auch diese entehrende Tradition indessen, die den Menschen som Uffen herleitet, ist mit spätern Ausbilduns gen so verwebet, daß viel dazu gehörte, sie als eine reine Ursage der Vorwelt zu betrachten.

Schätzbar wäre es, wenn wir vom alten Volk der Hindus ihre älteste Tradition besäßen. Ausserdem aber, daß die erste Sekte des Bruma von den Anhängern Wischnu und Schiwen's längst vertilgt ist, haben wir an dem, was Europäer von ihren Geheimnissen bisher erfuhzren, offenbar nur junge Sagen, die entweder Mythologie sür das Volk oder auslegende Lehrzgebäude ihrer Weisen sind. Auch nach Prozvinzen gehen sie Mährchenhaft auseinander, so daß wir, wie auf die eigentliche Sanskritsprazche, so auch auf den wahren Wedam der Inzbier wahrscheinlich noch lange zu warten und dens Aa

a) Georgii alphabet. Tibetan. Rom. 1762. p. 181.
und sonst hin und wieder.

dennoch auch in ihm von ihrer altesten Tradi= tion wenig zu erwarten haben, da sie den ers sten Theil desselben selbst für verlohren achten. Indessen blickt auch durch manches spåtere Mährchen ein Goldkorn historischer Ursage her= vor. Der Ganges z. B. ist in ganz Indien heilig und fließt unmittelbar von den heiligen Bergen, den Füßen des Weltschöpfers Bruma. In der achten Verwandlung erschien Wischnu als Prassarama: noch bedeckte das Wasser alles Land bis zum Gebürge Gate: er bat den Gott des Meers, daß er ihm Naum verschaffen und das Meer zurückziehen möchte, so weit, wenn er schöffe, sein Pfeil reichte. Der Gott ver= sprach und Prassarama schoß: wie weit der Pfeil flog, ward das Land trocken, die Mala= barische Ruste. Offenbar sagt uns, wie auch Sonnerat anmerkt, die Erzählung, daß das Meer einst bis zum Berge Gate gestanden habe und die Malabarische Ruste jungeres Land sei. Alndere Sagen Indischer Wölker erzählen den Ursprung der Erde aus dem Wasser auf andre Weise. Whistnu schwamm auf einem Blatt: der erste Mensch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf der Oberfläche der Wasserwogen schwamm ein Ei, das Brama zur Reife brachte, aus dessen Sauten die Luft und der Himmel mard,

ward, wie aus seinem Inhalt Geschöpfe, Thies re und Menschen. Doch man muß diese Saz gen im Mährchenton der kindlichen Indier selbst lesen, a)

Das System Zoroasters b) ist offenbar schon ein philosophisches Lehrgebäude, das wenn es auch mit den Sagen andrer Sekten nicht vermischt ware, dennoch schwerlich für eine Urs Tradition gelten konnte; Spuren von dieser indeß sind allerdings in ihm kennbar. Der große Berg Albordi in Mitte der Erde erschei= net wieder und streckt sich mit seinen Mebenges burgen rings um sie. Um ihn geht die Son= ne: von ihm rinnen die Strome: Meer und Länder sind von ihm aus vertheilet. Die Ges stalten der Dinge exsistirten zuerst in Urbildern, in Keimen und wie alle Mythologieen des hos hern Assiens an Ungeheuern der Urwelt reich find: so hat auch diese den großen Stier Raya= morts, aus bessen Leichnam alle Geschöpfe der Erde wurden. Dben auf diesem Berge ist', wie dort auf dem Berge der Lahen, das Pa= 21 a 4 radies.

a) S. Sonnerat, Baldeus, Dow, Holwell u. f.

b) Zend : Avesta, Riga 1776. bis 1778.

radies, der Sitz der seligen Geister und verzklärten Menschen, so wie der Urquell der Strözme, das Wasser des Lebens. Uebrigens ist das Licht, das die Finsterniß scheidet, sie zerstrennet und überwindet, das die Erde fruchtzbar macht und alle Geschöpfe beseligt; offenz bar der erste physische Grund des ganzen Lichtzsystems der Parsen, welche Eine Idee sie auf gottesdienstliche, moralische und politische Weizse se tausendfach anwandten.

Je tiefer wir westlich den Berg Asiens hin= unterwandern: desto kurzer werden die Zeitalter und Sagen der Urwelt. Man siehet ihnen allen schon eine spåtere Abkunft, die Amwen= dung fremder Traditionen aus hoheren Erdstri= chen auf niedrigere Länder an. In Localbe= stimmungen werden sie immer unpassender, da= für aber gewinnen sie im System selbst an Ründe und Klarheit, weil sich nur hie und da noch ein Bruchstück der alten Fabel und auch dies überall in einem neuern Nationalgewande zeiget. Ich wundre mich daher, wie man auf der einen Seite den Sanchoniathon ganz zu einem Betrüger und auf der andern zum er= sten Propheten der Urwelt habe machen konnen,

da ihm zu dieser schon die physische Lage seines Landes den Zugang versagte. Daß der An= fang dieses Alls eine finstre Luft, ein dunkles trübes Chaos gewesen, daß dieses Grenzen= und Gestaltlos von unendlichen Zeiten her im wüsten Raum geschwebt, bis der webende Geist mit seinen eignen Principien in Liebe verfiel und aus ihrer Bermischung ein Anfang der Schöpfung wurde — diese Mythologie ist eine so alte und den verschiedensten Wolkern gemeine Vorstellungsart gewesen, daß dem Phonizier hiebei wenig zu erdichten übrig blieb. Beinah jedes Volk Affiens, die Aegypter und Grie= chen mit eingeschlossen, erzählte die Tradition vom Chavs oder vom bebruteten Ei auf seine Weise; warum konnten sich nicht also auch in einem phonicischen Tempel geschriebene Traditio= nen dieser Art finden? Daß die ersten Sa= men der Geschöpfe in einem Schlamm gele= gen und die ersten mit Verstand begabten We= sen eine Art Wundergestalten, Spiegel des Himmels (Zophasemim) gewesen, die nach= her durch den Anall des Donners erweckt, aufwachten und die mancherlei Geschöpfe aus ihrer Wundergestalt hervorbrachten, ist eben= falls eine weit = herrschende, hier nur verkurzte Sage, die mit andern Ausbildungen über die 21 a 5 Media

Medischen und Tibetanischen Gebürge bis nach Indien und Sina hinauf, und bis nach Phrys gien und Thracien hinabreichet: denn noch in der Hessodischen und Orphischen Mythologie finden sich von ihr Reste. Wenn man nun aber vom Winde Kolpias d. i. der Stimme des Hauches Gottes und seinem Weibe der Macht, von ihren Sohnen, dem Erstgebohr: nen und dem Meon, von ihren Enkeln, Geschlecht und Gattung, von ihren Urenkeln Licht, Seuer und Slamme, von ihren Ur=Urenkeln, den Bergen Cassius, Libanus, Antilibanus u. f. lange Genealogieen lieset und diesen alles gorischen Namen die Erfindungen des Menschens geschlechts zugeschrieben findet: so gehört ein geduldiges Vorurtheil dazu, in dieser misver= standnen Verwirrung alter Sagen, die der Zusammensetzer wahrscheinlich als Namen vor sich fand und aus denen er Personen machte, eine Philosophie der Welt und eine alteste Mens schengeschichte zu finden.

Tiefer hinab ins schwarze Aegypten wolz len wir uns um Traditionen der Urwelt nicht bemühen. In den Namen ihrer ältesten Götz ter sind unläugbare Reste einer schwesterlichen Tras Aradition mit den Phoniciern: denn die alte Nacht, der Geist, der Weltschöpfer, der Schlamm, worinn die Samen der Dinge lagen, kommen hier wieder. Da aber alles was wir von der åttesten Mythologie Aegyptens wissen, spåt, ungewiß und dunkel, überdem jede mythologische Vorstellungsart dieses Lanzdes ganz klimatisirt ist: so gehört es nicht zu unserm Zweck, unter diesen Götzengestalten oder weiterhin in den Negermährchen nach Sagen der Urwelt zu graben, die zu einer Philosophie der ältesten Menschengeschichte den Grund gäben.

Auch historisch also bleibt uns auf der weizten Erde nichts als die schriftliche Tradition übrig, die wir die Mosaische zu nennen pslezgen. Dhn' alles Vorurtheil, also auch ohne die mindeste Meinung darüber, welches Ursprunges sie sei? wissen wir, daß sie über 3000. Tahr alt und überhaupt das älteste Buch sei, das unser junges Menschengeschlecht ausweiset. Ihr Andlick soll es uns sagen, was diese kurzen, einfältigen Blätter seyn wollen und könznen, indem wir sie nicht als Geschichte sonz dern als Tradition oder als eine alte Philozsphie

sophie der Menschengeschichte ansehen, die ich deswegen auch sogleich von ihrem morgenländi= schen poetischen Schmuck entkleide.

V.

Aelteste Schrifttradition über den Ursprung der Menschengeschichte.

Als einst die Schöpfung unster Erde und unstes zimmels begann, erzählt diese Sage, war die Erde zuerst ein wüster, unsörmslicher Körper, auf dem ein dunkles Meer stuthete und eine lebendige brütende Kraft bewegte sich auf diesen Wassern. — Sollte nach allen neuern Erfahrungen der älteste Zusstand der Erde angegeben werden, wie ihn ohne dem Flug unbeweisbarer Hypothesen der forschende Verstand zu geben vermag: so sins den wir genau diese alte Beschreibung wieder. Ein ungeheurer Granitsels, größtentheils mit Wasser bedeckt und über ihm Lebenschwangre Naturs

Naturkräfte; das ists, was wir wissen: mehr wissen wir nicht. Daß dieser Fels glübend aus der Sonne geschleudert sei, ist ein riesenhaf= ter Gedanke, der aber weder in der Analogie der Natur noch in der fortgehenden Entwicke= lung unsrer Erde Grund findet: denn wie ka= men Wasser auf diese glühende Masse? woher kam ihr ihre runde Gestalt? woher ihr Um= schwung und ihre Pole? da im Fener der Magnet seine Kräfte verlieret. Viel wahrschein= licher ist, daß dieser wunderbare Urfels durch innere Kräfte sich selbst gebildet d. i. aus dem schwangern Chaos, daraus unfre Erde werden sollte, verdichtend niedergesetzt habe. Die Mo= saische Tradition schneidet aber auch dies Chaos ab und schildert sogleich den Felsen; auch jene chaotischen Ungeheuer und Wundergestalten der ältern Traditionen gehen damit in den Abs grund. Das Eine, mas dies philosophische Stuck mit jenen Sagen gemein hat, sind etwa die Elohim, vielleicht den Lahen, den Zophe= samim u. f. vergleichbar, hier aber zum Begrif einer wirkenden Ginheit gelautert. Sie sind nicht Geschöpfe; sondern der Schöpfer.

Die Schöpfung der Dinge fängt mit dem Licht an: hiedurch trennet sich die al-



ist alles geschwängert, auch der Fels und das kalte Eisen hat solche in sich, ja nur nach dem Maas dieses genetischen Feuers und seiner feis nern Auswirkung durch den mächtigen Kreis= lauf innerer Bewegung, nur in diesem Maas ist ein Geschöpf lebendig, selbstempfindend und Hier also ward die erste elementaris thatig. sche Flamme angefacht, die kein speiender Besuv, kein flammender Erdkörper sondern die scheidende Kraft, der wärmende nährende Bal sam der Natur war, der alles allmälich in Bewegung setzte. Wie unwahrer und gröber druckt sich die phonicische Tradition aus, die durch Donner und Blig die Naturkräfte als schlafende Thiere aufweckt; in diesem feinern System, das gewiß von Zeit zu Zeit die Er= fahrung mehr bestätigen wird, ist das Licht der Ausbilder der Schöpfung.

Um aber bei den folgenden Entwicklungen das Mißverständniß der Tagwerke abzusondern, erinnere ich, was jeden der bloße Anblick sazget a), daß das ganze System dieser Vorstellung einer

a) Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts Th. 1.

einer sich selbst ausarbeitenden Schöpfung auf einer Gegeneinanderstellung beruhe, wermbge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch, sondern nur symbolisch sondern. Da nämlich unser Auge die ganze Schöpfung und ihre in einandergreifende Wirkung nicht auf einmal fassen kann: so mußten Classen gemacht wers den und die uaturlichsten waren, daß der him= mel der Erde und auf dieser abermals das Meer und die Erde einander entgegengesetzt würden, ob sie gleich in der Natur ein verbuns denes Reich wirkender und leidender Wesen blei= Dies alte Document ist also die erste einfältige Tasel einer Naturordnung, die Benennung der Tagewerke, einem andern Zweck des Verfassers gemäß, nur zum abthei= lenden Namengerüst dienet. Sobald Licht als Auswirker der Schöpfung da war: so mußte es zu Ein: und derselben Zeit himmel Dort lauterte es die und Erde auswirken. Luft, die, als ein dunneres Wasser und nach so viel neuern Erfahrungen als das allverbins dende Behiculum der Schöpfung, das sowohl dem Licht, als den Kräften der Wasser = und Erdwesen in tausend Verbindungen dienet; durch kein uns bekanntes Principium der Natur als

als durch das Licht oder das Elementarfeuer geläutert, d. i. zu dieser elastischen Flüßigkeit gebracht werden konnte. Wie aber fand eine Läuterung statt, als daß sich in mancherlei Absätzen und Revolutionen nach und nach alle gröbere Materien senkten und dadurch Wasser und Erde, so wie Wasser und Luft allmälich verschiedne Regionen wurden? Die und dritte Auswirkung gingen also durch ein= ander, wie sie auch im Symbol der Kosmogo= nie gegen einander stehen, Ausgeburten des ersten Principium, des sondernden Lichts der Schöpfung. Jahrtausende ohne Zweifel haben diese Auswirkungen gedauert, wie die Entste= hung der Berge und Erdschichten, die Aus= höhlung der Thaler bis zum Bette der Strome unwidersprechlich zeigen. Drei mächtige We= sen wirkten in diesen großen Zeitraumen, Was= ser, Luft, Feuer; jene die absetzten, wegbor= ten, niederschlugen, dieses, das in jenen bei= den und in der sich gestaltenden Erde selbst, allenthalben wo es nur konnte, organisch wirkte.

Abermals ein großer Blick dieses ältesten Naturforschers, den noch zu unsrer Zeit viele Ideen, II. Th. Bb nicht nicht zu fassen vermögen! Die innere Geschich= te der Erde zeiget nämlich, daß bei Bildung derselben die organische Kräfte der Natur allent= halben sogleich wirksam gewesen, und daß wo sich Eine derselben außern konnte, sie sich al= sobald geäußert habe. Die Erde vegetirte. sobald sie zu vegetiren vermochte, obgleich gan= ze Reiche der Vegetation durch neue Absatz ber Luft und des Wassers untergehen mußten. Das Meer wimmelte von Lebendigen, sobald es dazu geläutert gnug war, obgleich durch Ueberschwemmungen des Meeres Millionen dies Ter Lebendigen ihr Grab finden und damit ans bern Organisationen zum Stoff dienen mußten. Auch konnte in seder Periode dieser auswirken= den Läuterungen noch nicht jedes gebendige je= des Elementes leben; die Gattungen der Ges schöpfe folgten einander, wie sie ihrer Natur und ihrem Medium nach wirklich werden konn= ten. Und siehe da, alles dies faßt unser Mas turweise in eine Stimme des Weltschöpfers zu= sammen, die, wie sie das Licht hervorrief und damit der Luft sich zu läutern, dem Meer zu sinken, der Erde allmälich hervorzugehen be= fahl, d. i. lauter wirksame Krafte des Maturs Freises in Bewegung setzte, so auch der Erde, den Wassern, dem Staube befiehlt, daß jedes ders

derselben organische Wesen nach seiner Urt hervorbringe und sich die Schöpfung also durch eigne diesen Elementen eingepflanzte organische Kräfte selbst belebe. So spricht dieser Weise und scheuet den Anblick der Na= tur nicht; den wir jetzt noch allenthalben gewahr werden, wo organische Kräfte sich ihrem Element gemäß zum Leben ausarbeiten. stellet er, da doch abgetheilt werden mußte, Die Reiche der Natur gesondert gegen einander, wie der Naturkundiger sie sondert, ob er wohl weiß, daß sie nicht abgezäunt von einander wirken. Die Vegetation geht voraus; und da die neuere Physik bewiesen hat, wie sehr die Pflanzen insonderheit durch das Licht le= ben, so war bei wenig abgewittertem Felsen. bei wenig hinzugespültem Schlamm unter der mächtigen Warme ber brutenden Schöpfung schon Begeration mbglich. Der fruchtbare Schoos des Meers folgte mit feinen Geburten und beförderte andre Pegetationen. Die von jenen Untergegangenen und von Licht, Luft und Wasser beschwängerte Erde eilte nach und fuhr fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu gebähren: denn so wenig das fleisch= fressende Thier ohne animalische Speise leben konnte, so gewiß setzte seine Entstehung auch 23 6 2 deu

den Untergang animalischer Geschlechter vorzauß, wie abermals die Naturgeschichte der Erde bezeuget. Seegeschöpfe oder Grasfressende Thiere sinds, die man als Niederlagen der ersten Neonen in den tiesern Schichten der Erde sindet; sleischfressende Thiere nicht oder selten. So wuchs die Schöpfung in immer seinern Organisationen Stufenweise hinan, bis endlich der Mensch da steht, das seinste Kunstgebilde der Elohim, der Schöpfung vollenz dende Krone.

Doch ehe wir vor diese Krone treten, lasset und noch einige Meisterzüge betrachten, die der alte Naturweise in sein Gemälde webte. Zuerst. Die Sonne und die Gestirne bringet er nicht als Wirkerinnen in sein ausarbeitendes Rad der Schöpfung. Er macht sie zum Mitztelpunkt seines Symbols: denn allerdings erzhalten sie unsre Erde und alle organische Gezburten derselben im Lauf und sind also wie er sagt, Könige der Zeiten; organische Kräfte selbst aber geben sie nicht und leuchten solche nicht hernieder. Noch jest scheint die Sonne, wie sie im Anfange der Schöpfung schien; sie erweckt und organisiert aber keine neuen Gezschlech=

schlechter: denn auch aus der Fäulniß würde die Wärme nicht das kleinste Lebendige entwischen, wenn die Kraft seiner Schöpfung nicht schon zum nächsten Uebergange daselbst bereit läge. Sonne und Gestirne treten also in diessem Naturgemälde auf, sobald sie auftreten können, da nämlich die Luft geläutert und die Erde aufgebauet da steht; aber nur als Zeusgen der Schöpfung, als beherrschende Regenten eines durch sich selbst organischen Kreises.

Zweitens. Vom Anfange der Erde ist der Mond da: für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturbildes. Die Meinung derer, die ihn für einen spåtern Nachbar der Erde hal= ten und seiner Ankunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, hat fur mich kei= ne Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheinbare Unordnung uns res Planeten nicht nur ohne diese Hypothese erklart werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu seyn aufhöret. Offenbar nämlich konnte unsre Erde mit den Elementen, die in der Hille ihres Werdens la= gen, nicht anders als durch Revolutionen; ja auch durch diese kaum anders als in der Nach-23 6 3 bar=

barschaft des Mondes gebildet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewes gung des Meeres, als die Vegetation, ist, nachdem Wir wenigstens das Uhrwerk unsrer Himmels: und Erdkrafte kennen, au seinen Kreislauf gebunden.

Fein und wahr stellt dieser Drittens. Naturweise die Geschöpfe der Luft und des Wasfers in Eine Classe und die vergleichende Ana= tomie hat eine wundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, insonderheit ihres Gehirns be= merkt, als dem wahren Stuffenzeiger der Dr= ganisation eines Geschöpfes. Die Verschiedens heit der Ausbildung nämlich ist überall nach dem Medium eingerichtet, für welches die Ge= schöpfe gemacht sind; bei diesen zwo Classen also der Luft = und Wassergeschöpfe muß im ins nern Bau tieselbe Analogie sichtbar werden, die sich zwischen Luft und Wasser findet. Ueber= haupt bestätigt dies ganze lebendige Rad der Schöpfungsgeschichte, daß da jedes Element hervorbrachte, was es hervorbringen konnte und alle Elemente zum Ganzen Eines Werks gehören, eigentlich auch nur Line organische Bil=

Bildung auf unserm Planeten habe sichtbar werden können, die vom niedrigsten der Lebens digen aufängt und sich beim letzten edelsten Kunstwerk der Elohim vollendet.

Mit Freude und Verwunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschens schöpfung: denn sie ist der Inhalt meines Buchs und glücklicher Weise auch Bessen Siegel. Die Elohim rathschlagen mit einander, und drus den dieser Rathschlagung Bild in den werdens den Menschen: Verstand und Ueberlegung al= so ist sein auszeichnender Charakter. Sie bil= den ihn zu ihrem Gleichniß und alle More genländer setzen dies vorzüglich in der aufges richteten Gestalt des Körpers. Ihm ward der Charakter eingeprägt, zu herrschen über die Erde: seiner Gattung also ward der or= ganische Vorzug gegeben, sie allenthalben erfüls len zu konnen und als das fruchtbarste Ge= schöpf unter den edlern Thieren in allen Klis maten als Stellvertreter der Elohim, als sicht= bare Vorsehung, als wirkender Gott zu leben, Siehe da die alteste Philosophie der Menschengez schichte.

.B b 4

Und

Und nun, da das Rad des Werdens bis zur lezten herrschenden Triebfeder vollendet war, ruhete Clohim und schuf nicht weiter: ja er ist auf dem Schauplatz der Schöpfung so verborgen, als ob alles sich selbst hervorge= bracht hatte und in nothwendigen Generationen ewig also gewesen ware. Das letzte findet nicht statt, da der Bau der Erde und die auf einander gegründete Organisation der Geschöpfe grugsam beweiset, daß alles Irrdische als Ein Runstgebäude einen Anfang genommen und sich vom Niedrigern zum Höheren hinaufgearbeitet habe: wie aber nun das Erste? Warum schloß sich die Werkstätte der Schöpfung und weder das Meer noch die Erde wallet jetzt von neuen Gattungen lebendiger Wesen auf? so daß die Schöpfungskraft zu ruhen scheinet und nur durch die Organe festgestellter Ordnungen und Geschlechter wirket. Unser Naturweise giebt uns mit dem wirkenden Wesen, das er zur Triebfeder der ganzen Schöpfung macht, auch hiersber physischen Aufschluß. Wenn es das Licht oder Feuerelement war, was die Masse trennte, den Himmel erhob, die Luft elastisch machte und die Erde bis zur Vegetation be= reitete: es gestaltete die Samen der Dinge und organisirte sich vom niedrigsten bis zum fein=

feinsten Leben hinauf; vollendet war also die Schöpfung, da nach dem Wort des Ewigen, d. i. nach seiner ordnenden Weisheit diese Lebenskräfte vertheilt waren und alle Gestalten angenommen hatten, die sich auf unserm Planeten erhalten konnten und solls Die rege Barme, mit der der bruten= de Geist über den Wassern der Schöpfung schwebte und die sich schon in den unterirr= dischen frühern Gebilden, ja in ihnen mit ei= ner Fille und Kraft offenbart, mit der jetzt weder Meer noch Erde etwas hervorzubrin= gen vermögen, diese Urwärme der Schöpfung, sage ich, ohne welche damals sich so wenig etwas organisiren konnte, als sich jetzt ohne genetische Warme etwas organisiret, sie hatte sich allen Ausgeburten, die wirklich wurden, mitgetheilt und ist noch jetzt die Triebfeder ihres Wesens. Welche unendliche Menge gro= ben Feuers z. B. riß die Steinmasse unsrer Erde an sich, die noch in ihr schläft oder wirket, wie alle Vulkane, alle brennbare Mi= neralien, ja jeder geschlagene kleine Riesel bes weiset! Daß Brennbares in der ganzen Be= getation sei und daß das animalische Leben sich bloß mit der Verarbeitung dieses Fener= stofs beschäftige, ist durch eine Menge neue= 23 1 5 rer

rer Versuche und Erfahrungen bewiesen: so daß der ganze lebendige Kreislauf der Schöp= fung der zu senn scheint, daß das Flüßige vest und das Beste flußig, das Feuer entwi= delt und wieder gebunden, die lebendigen Rraf= te mit Organisationen beschränkt und wieder befreyet werden. Da nun die Masse, die der Alusbildung unsrer Erde bestimmt war, ihre Zahl, ihr Maas, ihr Gewicht hatte: so muß= te auch die innere, sie durchwirkende Triebfe= der ihren Kreis finden. Die ganze Schöp= fung lebt jetzt von einander: das Rad der Geschöpfe lauft umher, ohne daß es hinzu= thue: es zerstort und bauet in den genetis schen Schranken, in die es der erste schaffen= de Zeitraum gesetzt hat. Die Natur ist gleich: sam durch die Gewalt des Schöpfers vollen= dete Kunst worden und die Macht der Ele: mente in einen Kreislauf bestimmter Organi= sationen gebunden, aus dem sie nicht weichen kann, weil der bildende Geist sich allem ein= verleibt hat, dem er sich einverleiben konnte. Daß nun aber ein solches Kunstwerk nicht ewig bestehen konne, daß der Kreislauf, der einen Anfang gehabt hat, nothwendig auch ein Ende haben musse, ist Natur der Sache. Die schöne Schöpfung arbeitet sich zum Chaos, wie

wie sie aus einem Chaos sich herausarbeitete: ihre Formen nützen sich ab: jeder Organismus verseint sich und altert. Auch der große Organismus der Erde muß also sein Grab sinden, aus dem er, wenn seine Zeit kommt, zu einer neuen Gestalt emporsteigt.

## VI.

Fortsetzung der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengesschichte.

Gefallen meinem Leser die reinen Ideen dies ser alten Tradition, die ich ohne Hypothese oder Verzierung dahingestellt habe: so lasset und dieselbe verfolgen, wenn wir zuvor noch auf das Ganze dieses Schöpfungsgemäldes einen Blick geworfen haben. Wodurch zeichnet es sich vor allen Mährchen und Traditionen der höheren Usiaten so einzig auß? Durch Zussammenhang, Einfalt und Wahrheit. So manz chen chen Keim der Physik und Geschichte jene entzhalten: so liegt alles, wie es durch die Ueberzgabe der ungeschriebenen oder dichtenden Priezster = und Volkstradition werden mußte, wild durch einander, ein fabelhaftes Chaos wie beym Anfange der Weltschöpfung. Dieser Nazturweise hat das Chaos überwunden und stellt und ein Gebäude dar, das in seiner Einfalt und Verbindung der Ordnungreichen Naturselbst nachahmet. Wie kam er zu dieser Ordnung und Einfalt? Wir dörfen ihn nur mit den Fabeln andrer Völker vergleichen, so sehen wir den Grund seiner reinern Philosophie der Erd = und Menschengeschichte.

Erstens. Alles für Menschen unbegreifzliche, außer ihrem Gesichtsfreis liegende ließ er weg und hielt sich an Das, was wir mit Augen sehen und mit unserm Gedächtniß umfassen können. Welche Frage z. B. hat mehr Streit erreget, als die über das Alter der Welt, über die Zeitdauer unsrer Erde und des Menschengeschlechtes? Man hat die Asiatischen Volker mit ihren unendlichen Zeitrechnungen für unendlich klug, die Tradition, von der wir reden, für unendlich kindisch gehalten, weil sie, wie

wie man sagt, gegen alle Vernunft, ja gegen das offenbare Zeugniß des Erdbaues, mit der Schöpfung wie mit einer Kleinigkeit dahineilet und das Menschengeschlecht so jung macht. Mich dunkt, man thue ihr hierinn offenbar Unrecht. Wenn Moses wenigstens der Sammler dieser alten Traditionen war: so konnten ihm, dem gelehrten Alegyptier, jene Götter = und Halbgot= ter=Aleonen nicht unbekannt seyn, mit denen dieses Volk, wie alle Nationen Assens die Ge= schichte der Welt ansiengen. Warum webte er sie also seinen Nachrichten nicht ein? warum rückte er ihnen gleichsam zum Troß und zur Verachtung, die Weltentstehung in das Sym= bol des kleinsten Zeitlaufs zusammen? Offen: bar, weil er jene abschneiden und als unnüße Kabel aus dem Gedachtniß der Menschen bin= wegbringen wollte. Mich dünkt, er handelte hierinn weise: denn jenseit der Grenzen unsrer ausgebildeten Erde, d. i. vor Entstehung des Menschengeschlechts und seiner zusammenhau= genden Geschichte giebt es für uns keine Zeit= rechnung, die diesen Namen verdiene. Lasset Buffon seinen sechs ersten Epochen der Natur Zahlen geben, wie groß er sie wolle, von 26000, von 35000, von 15=20000, von 10,000 Jahren u. f. der menschliche Verstand, der

der seine Schranken fühlet, lacht über diese Zahlen der Einbildungskraft, gesetzt, daß er auch die Entwicklung der Epochen selbst mahr fånde; noch weniger aber wünscht das historis sche Gedächtniß sich mit ihnen zu beschweren. Nun sind die altesten ungeheuren Zeitrechnun= gen der Bolker offenbar von dieser Buffonschen Art: sie lauffen nehmlich in Zeitalter, da die Gotter = und Weltkrafte regfert haben, also in die Zeiten der Erdbildung hinüber, wie solche diese Nationen, die ungeheure Zahlen sehr lieb= ten, entweder aus Himmelsrevolutionen oder aus halb verstandnen Symbolen der altesten Bildertradition zusammensetzten. Go hat un= ter den Alegyptern Bulkan, der Schöpfer der Welt, unendlich lange, sodann die Sonne, Vulkanus Sohn 30,000, sodann Saturn und die übrigen zwölf Götter 3984 Jahre regiert, ehe die Halbgötter und späterhin die Menschen folgten. Ein gleiches ists mit den höhern Assatischen Schöpfungs = und Zeit = Traditionen. 3000 Jahre regierte bei den Parsen das himm: lische Heer des Lichts ohne Feinde: 3000 folg= ten, bis die Wundergestalt des Stiers erschien, aus dessen Samen erst die Geschöpfe und am spätsten Meschia und Meschiana, Mann und Weib entstanden. Das erste Zeitalter der Tibez taner,

taner, da die Lahen regierten, ist unendlich, das zweite von 80, das dritte von 40, das vierte von 20 Jahrtausenden Eines Lebensalzters, von denen dies die zu 10 Jahren hinadzund denn allmälich wieder hinaussteigen wird zum Zeitalter der 80000 Jahre. Die Periozden der Indier voll Verwandlungen der Götter und der Sineser voll Verwandlungen ihrer älztesten Könige steigen noch höher hinauf; Unendzlichseiten, mit denen nichts gethan werden konnte, als daß Moses sie wegschnitt, weil sie nach dem Vericht der Traditionen selbst zur Erdschöpfung, nicht aber zu unserer Menschenzgeschichte gehören.

Welt jung oder alt sei? so haben beide recht, die da streiten. Der Fels unsrer Erde ist sehr alt und die Bekleidung desselben hat lange Rez volutionen erfordert, über die kein Streit statt sindet. Hier läßt Moses einem seden Freiheit, Epochen zu dichten, wie er will und mit den Chaldaern den König Alorus, das Licht, Uraznus, den Himmel, Gea, die Erde, Felios, die Sonne u. f. regieren zu lassen, so lange man begehret, Er zählet gar keine Epochen dies

dieser Art und hat um ihnen vorzubengen, sein in einander greisendes, systematisches Gemälde gerade im leichtsten Eyklus einer Erd= Umwälzung dahin gestellet. Je älter aber diese Repolutionen sind und je länger sie daureten, dessto jünger muß nothwendig das menschliche Geschlecht seyn, das nach allen Traditionen und nach der Natur der Sache selbst, erst als die letzte Ansgeburt der vollendeten Erde statt fand. Ich danke also jenem Naturweisen sür diesen kühnen Abschnitt der alten ungeheuren Fabel: denn meinem Fassungskreise gnügt die Natur, wie sie da ist und die Menschheit, wie sie jetzt lebet.

Auch bei der Schöpfung des Menschen wiederholet die Sage a) daß sie geschehen sen, da sie der Natur nach geschehen konnte. "Als auf der Erde, fährt sie ergänzend sort, weder Kräuter noch Bäume waren, konnte der Mensch, den die Natur zum Bau derselben bestimmt hatzte, noch nicht leben: noch stieg kein Regen nieder, aber Nebel stiegen auf und aus einer solchen mit Thau befeuchteten Erde ward er gebil.

<sup>2)</sup> I Mos. 2. 5 - 7.

gebildet, und mit dem Althem der Lebenskraft zum lebendigen Wesen belebet." Mich dünkt, die einfache Erzählung sagt alles, was auch nach allen Erforschungen der Physiologie Men= schen von ihrer Organisation zu wissen vermb= gen. Im Tode wird unser kunstliches Gebäu in Erde, Wasser und Luft aufgelbset, die in ihm jetzt organisch gebunden sind; die innere Dekonomie des animalischen Lebens aber hangt von dem verborgnen Reiz oder Balsam im Eles ment der Luft ab, der den vollkommenern Lauf des Bluts, ja den ganzen innern Zwist der Lebenskräfte unsrer Maschine in Bewegung sett: und so wird wirklich der Mensch durch den le= bendigen Othem zur regsamen Seele. Durch ihn erhält und äußert er die Kraft, Lebenswär= me zu verarbeiten und als ein sich bewegendes, empfindendes, denkendes Geschöpf zu handeln. Die alteste Philosophie ist mit den neuesten Er= fahrungen hierüber einig.

Lin Garten war der erste Wohnsitz des Menschen und auch dieser Zug der Tradiz tion ist, wie ihn immer nur die Philosophie ersinnen konnte. Das Gartenleben ist das leichteste für die neugebohrne Menschheit: denn Ideen, II. Th.

sedes andre, zumal der Ackerbau, fordert schonmancherlen Erfahrungen und Künste. zeigt dieser Zug der Tradition, was die ganze Anlage unsrer Natur beweiset, daß der Mensch nicht zur Wildheit, sondern zum sauften Leben geschaffen sei und also, da der Schöpfer den Zweck seines Geschöpfs am besten kannte, den Menschen, wie alle andre Wesen gleichsam in feinem Element, im Gebiet der Lebensart, für die er gemacht ist, erschaffen habe. Alle Ver= wilderung der Menschenstämme ist Entartung, zu der sie die Noth, das Klima oder eine leis denschaftliche Gewohnheit zwang: wo dieser Zwang aufhöret, lebet der Mensch überall auf der Erde sanfter, wie die Geschichte der Natio= nen beweiset. Nur das Blut der Thiere hat den Menschen wild gemacht; die Jagd, der Krieg und leider auch manche Bedrängnisse der bürgerlichen Gesellschaft. Die älteste Tradi= tion der frühesten Weltvölker weiß nichts von jenen Waldungeheuern, die als nathrliche Un= menschen Jahrtausende lang mordend umherge= streift und Sadurch ihren ursprünglichen Beruf erfüllet hatten. Erst in entlegnen, rauheren Gegenden, nach weiten Verirrungen der Men= schen fangen diese wilden Sagen an, die der spåtere Dichter gern ausmahlte und denen zus lest

lest der compilirende Geschichtschreiber, dem Geschichtschreiber aber der abstrahirende Philozsphh folgte. Abstractionen aber geben so weznig als das Gemälde der Dichter eine wahre Urgeschichte der Menschheit.

Wo lag nun aber der Garten, in den der Schöpfer sein sanstes wehrloses Geschöpf setzte! Da diese Sage aus dem westlichen Assien ist: so setzt sie ihn Ostwarts "hoher hin= auf gegen Morgen, auf eine Erdhöhe, aus der ein Strom brach, der sich von da aus in vier große Hauptstrome theilte a)." Unpartheii= scher kann keine Tradition erzählen: denn ida jede alte Nation sich so gern für die Erstge= bohrne und ihr Land für den Geburtsort der Menschheit hielt: so ruckt diese hingegen das Urland weit hinauf an den hochsten Rücken der bewohnten Erde. Und wo ist diese Hohe der Erde? wo entspringen die genannten vier Strb= me aus Einem Quell oder Strom, wie die Ur= schrift deutlich saget? In unsrer Erdbeschrei= bung nirgend und es ist vergeblich, daß man die Namen der Flusse tausendfach martere, da @ c 2 ein

a) 1. Mos. 2, 10 - 14.



Und da ist wohl kein Zweifel, daß dieser Ursig ihm eine Gegend zwischen den Indischen Bergen seyn sollte. Das Gold = und Edelstein= reiche Land, das er nennet, ist schwerlich ein anderes, als Indien, das von Allters her die= fer Schätze wegen bekannt war. Der Fluß, der es umstromt, ist der sich krimmende, hei= lige Ganges a); das ganze Indien erkennt ihn für den Strom des Paradieses. Gihon der Drus sen, ist unläugbar: die Ara= ber nennen ihn noch also und Spuren des Lan= des, das er umfließen soll, sind uns noch in mehreren benachbarten Indischen Ramen übrig b). Die beiden letzten Strome endlich, der Tigris und Euphrat, fließen freylich sehr weit West= warts; da aber der Sammler dieser Traditios © ¢ 3 neis

- Das Wort Pison heißt ein fruchtbar: überschwem: mender Strom und scheint der übersetzte Rame von Ganges, daher ihn auch schon eine alte Griechische Uebersehung durch Ganges erklärt und der Araber durch Ril, das umströmte Land aber durch Indien übersetzt hat, welches man sonst nicht zu reimen wußte.
- b) Kaschgar, Kaschmire, die Kasischen Geburge, Kaus kusus, Kathia u. f.

nen am westlichen Ende Assens lebte, so verzlohren sich ihm nothwendig diese Gegenden schon in die weite Ferne und es ist möglich, daß der dritte Strom, den er nennet, gar einen östlichern Tigris, den Indus bedeuten sollte a). Es war nämlich die Gewohnheit aller sich verpstanzenden, alten Völker, die Sagen vom Berge der Urwelt, den Bergen und Strömen ihres neuen Landes zuzueignen und solche durch eine Local Mythologie zu nationalissren, wie von den Medischen Gebürzgen san dis zum Olympus und Ida gezeigt werden könnte. Nach seiner Lage also konnzte der Sammler dieser Traditionen nicht anzbers

If idekel heißt der dritte Strom und nach Otter heißt der Indus noch jest bei den Arasbern Eteck, ben den alten Indiern Enider. Selbst die Endung des Worts scheint Indischt Dewerkel, wie sie ihre Halbgötter nennen, ist der Pluralis von Dewin. Indessen ists wahre scheinlich, daß der Sammler der Aradition ihn für den Tigris nahm, da er ihn Ostwärts jensteit Asserien seste. Die serneren Länder lagen ihm zu serne. Auch der Phrath ist wahrscheinzlich ein andrer Fluß gewesen, der hier nur appellative übersetzt oder als der berühmteste östzliche Strom genannt ward.

ders als den weitsten Strich bezeichnen, den ihm die Sage darbot. Der Indier am Pa= ropamisus, der Perser am Imaus, der Ibe= rier am Kaukasus war darunter begriffen und jeder war im Besitz, sein Paradies an den Theil der Bergstrecke zu legen, den ihm seine Tradition wieß. Unsre Sage indeß winkt ei= gentlich auf die alteste der Traditionen: denn sie setzt ihr Paradies über Indien und giebt die andern Strecken nur zur Zugabe. Wie nun? Wenn ein glückliches Thal wie Kasch= mire, beinah im Mittelpunkt dieser Strome ge= legen, ringsum von Bergen ummauert, sowohl wegen seiner gesunden erquickenden Wasser, als wegen seiner reichen Fruchtbarkeit und Freiheit von wilden Thieren berühmt, ja noch bis jetzt wegen seines schönen Menschenstammes als das Paradies des Paradieses gepriesen; wenn ein solches der Ursitz unsres Geschlechts gewesen ware? Doch der Verfolg wird zeigen, alle Nachspähungen dieser Art auf unsrer jetzi= gen Erde vergeblich sind; wir bemerken also die Gegend so unbestimmt, wie sie die Tradition bezeichnet und folgen dem Faden ihrer Erzäh. lung weiter.

Von allen Wunderdingen und Abentheu= ergestalten, womit die Sage des gesammten Assens ihr Paradies der Urwelt reich besetzte, hat diese Tradition nichts als zwei Wunderbau= me, eine sprechende Schlange und einen Che= rub; die unzählbare Menge der andern sondert der Philosoph ab und auch jene kleidet er in eine Bedeutungsvolle Erzählung. Ein einziger verbotener Baum ist im Paradiese und dieser Baum trägt in der Ueberredung der Schlange die Frucht der Götterweisheit, nach der dem Menschen gelüstet. Konnte er nach etwas Höherem gelüsten? konnte er auch in seinem Wil mehr geadelt werden? Man vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, die Erzäh= lung mit den Sagen andrer Nationen; sie ist die feinste und schönste, ein symbolisches Wild von dem, was unserm Geschlecht von jeher alles Wohl und Weh brachte. Unser zweydeutiges Streben nach Erkenntnissen, die uns nicht ziemen, der lusterne Gebrauch und Misbranch unsrer Freiheit, die unruhige Erwei= terung und Uebertretung der Schranken, die einem so schwachen Geschöpf, das sich selbst zu bestimmen erst lernen soll, durch moralische Ge= bote nothwendig gesetzt werden mußten; dies ist das feurige Rad, unter dem wir achzen und das jetzt doch beinah den Cirkel unsres Lebens aus= macht.

Der alte Philosoph der Menschenges macht. schichte wußte dies wie wirs wissen und zeigtuns den Knoten davon in einer Kindergeschichte, die fast alle Enden der Menschheit zusammen= knüpfet. Auch der Indier erzählt von Riesen, die nach der Speise der Unsterblichkeit gruben: auch der Tibetaner spricht von seinen durch eine Missethat herabgesunkenen Lahen; nichts aber dünkt mich, reicht an die reine Tiefe, an die kindliche Einfalt dieser Sage, die nur so viel Wunderbares behålt, als zur Bezeichnung ihrer Zeit und Gegend gehöret. Alle Drachen und Wundergestalten des über die Assatischen Gebürge sich erstreckenden uralten Feenlandes, der Si= murgh und Soham, die Lahen, Dewetas, Dschins, Divs und Peris, eine in tausend Erzählungen vom Dschinnistan, Righiel, Meru, Allbordj u. f. weit verbreitete Mythologie dieses Welttheils, alle diese Abentheuer verschwinden in der altesten Tradition der Schriftsprache und nur der Cherub halt Wache an den Pforten des Paradieses.

Dagegen erzählt diese lehrende Geschichte, daß die erstgeschaffenen Menschen mit den unz terweisenden Elohim im Umgange gewesen, daß Ideen, II. Th.

sie unter Anleitung derselben durch Kenntniß der Thiere sich Sprache und herrschende Ver= nunft erworben, daß da der Mensch ihnen auch auf eine verbotene Art in Erkenntniß des Bofen gleich werden wollen, er diese mit seinem Schaden erlangt und von nun an einen an= dern Ort eingenommen, eine neue kunstlichere Lebensart angefangen habe; lauter Züge der Tradition, die hinter dem Schleier einer Fa= belerzählung mehr menschliche Wahrheit ver= bergen, als große Lehrgebäude vom Naturzu= stande der Avthochthonen. Sind, wie wir gesehen haben, die Vorzüge des Menschenge= schlechts ihm nur als Fähigkeit angebohren eigentlich aber durch Erziehung, Sprache, Tradition und Kunst erworben und herabgeerbt worden: so gehn die Fåden dieser ihm angebildeten Humanitat aus allen Nationen und Weltenden nicht nur in Einen Ursprung zusammen; sondern wenn das Menschenges schlecht, was es ist, werden sollte, musten sie sich gleich vom Anfange an kunstlich knup= fen. So wenig ein Kind Jahre lang hins geworfen und sich selbst überlassen senn kann, ohne daß es untergehe oder entarte: so we= nig konnte das menschliche Geschlecht in seinem ersten keimenden Sproß sich selbst überlassen werden.

werden. Menschen, die einmal gewohnt was ren, wie Orang=Utangs zu leben, werden nie durch sich selbst gegen sich selbst arbeiten und aus einer Sprachlosen, verhärteten Thierheit zur Menschheit übergehen lernen. Wollte die Gottz heit also, daß der Mensch Vernunft und Vorsicht übte: so mußte sie sich seiner auch mit Vernunft und Vorsicht annehmen. Erziehung, Kunst, Cultur war ihm vom ersten Augenblick seines Dasenns an unentbehrlich; und so ist uns der specifische Charafter der Menschheit selbst für die innere Wahrheit dieser ältesten Philosophie unsrer Geschichte Bürge a).

## VII.

Schluß der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Das Uebrige was uns diese alte Sage von Namen, Jahren, Erfindung der Künste, Revolutionen u. s. aufbehalten hat, ist in allem D d 2 die

a) Wie nun aber die Elohim sich der Menschen angenommen d. i. sie gelehrt, gewarnt, und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so kühn iA.

die Echo einer Nationalerzählung. Wir wissen nicht, wie der erste Mensch geheißen, noch welche Sprache er geredet habe? denn Adam heißt ein Erdmann, Eva eine Lebendige in der Sprache dieses Volks: ihre Namen sind Sym= bole ihrer Geschichte und jedes andre Volk nen= net sie mit andern bedeutenden Namen. Erfindungen, auf die hier Rucksicht genommen wird, sind nur die, die ein Hirten = und Acker= volk des westlichen Assiens betrafen und auch über sie giebt die Tradition abermals nichts als Namendenkmale. Der daurende Stamm, heißt es, daurete: der Besitzer besaß: um den getrauert ward, der war ermordet; in solchen Wort = Hieroglyphen ziehet sich der Stammbaum aweier Lebensarten, der Hirten und Ackerleute oder Höhlenbewohner hinunter. Die Geschichte der Sethiten und Kainiten ist im Grunde nichts als eine Beurkundung der zwo altesten Lebens: weisen, die die Arabische Sprache Beduinen und Kabylen nennt a) und die sich noch jest in

> ist, hierüber zu fragen, als zu antworten: so soll und an einem andern Ort die Tradition selbst dar= über Aufschluß geben.

1) Kain heißt bei den Arabern Kabil: die Casten der Kabylen heißen Kabeil: die Beduinen sind in Drient mit widriger Neigung von einander scheiden. Die Geschlechtösage eines Hirtenvolks dieser Gegend wollte nichts anders als diese Casten bemerken.

Ein gleiches ists mit der sogenannten Gund= fluth. Denn so gewiß auch nach der Natur= geschichte die bewohnte Erde gewaltsam über= schwemmet worden, von welcher Ueberschwem= mung insonderheit Assen unläugbare Spuren trägt: so ist doch, was uns durch diese Sa= ge zukommt, nicht mehr und minder als eine Nationalerzählung. Mit großer Vorsicht rückt der Sammler mehrere Traditionen zusammen b), und liefert sogar die Tageschronik, die sein Stamm von dieser fürchterlichen Revolution be= saß; auch der Ton der Erzählung ist so ganz in der Denkart dieses Stammes, daß es sie miß= brauchen hieße, wenn man sie aus den Schran= ken ruckte, in denen sie eben ihre Glaubwur-D 0 3 dig=

sind auch ihrem Namen nach verirrte Hirten, Bewohner der Wüste. Gleichergestalt ists mit den Namen Kain, Hanoch, Nod, Ja=bal=Inbal=Thubal-Kain; für die Caste und Lebensart bedeutende Namen.

b) 1 Mos. 6 — 8. S. Eichhorns Einleitung ins alte Testament, Th. 2. S. 370.

bigkeit findet. - Wie sich eine Familie dieses Volks mit einem reichen Haushalt rettete: so konnten sich unter andern Wölkern auch andre Familien gerettet haben, wie die Traditionen derselben beweisen. So rettete sich in Chaldaa Zisuthrus mit seinem Geschlecht und einer Uns zahl von Thieren (ohne welche damals die Menschen nicht lebten) fast auf die nämliche Weise und in Indien war Wischnu selbst das Steuerruder des Schiffs, das die Bekummerten ans Land brachte. Dergleichen Sagen giebts bei allen alten Polkern dieses Welttheils, bet jedem nach seiner Tradition und Gegend und so überzeugend sie sind, daß die Ueberschwemmung, von der sie reden, in Assen allgemein gewesen: so helfen sie uns zugleich auf einmal aus der Enge, in die wir uns unnothig zwangen, wenn wir jeden Umstand einer Familiengeschichte aus= schließend für die Geschichte der Welt nahmen, und damit dieser Geschichte selbst ihre gegründete Glaubwürdigkeit entzogen.

Nicht anders ists mit der Geschlechtstafel dieser Stämme nach der Ueberschwemmung: sie hält sich in den Schranken ihrer Völkerkunde und ihres Erdstrichs, über den sie nach Indien, Sina, die dskliche Tatarei u. f. nicht hinauseschma, die dskliche Tatarei u. f. nicht hinauseschma

schweifet. Die drei Hauptstämme der Gerette= ten sind offenbar die Bolker jenseit und diesseit des westlichen assatischen Gebürges; mit einbegriffen die obern Rusten von Afrika und bstlichen von Europa, so weit sie dem Samm= ler der Tradition bekannt waren a). Er lei= tet sie ab, so gut er kann und sucht sie mit seiner Geschlechtstafel zu binden; nicht aber giebt er uns damit eine allgemeine Landcharte der Welt oder eine Genealogie aller Wolker. Die vielfache Mühe, die man sich gegeben hat, sammtliche Nationen der Erde nach diesem Stammbaum zu Abkommlingen der Chraer und zu Halbbrüdern der Juden zu machen, widerz spricht nicht nur der Zeitrechnung und der ge= fammten Wolkergeschichte, sondern dem Standpunkt dieser Erzählung selbst, die sie durch dergleichen Heber=

a) Japhet ist seinem Ramen und seinem Segen nach ein Weitverbreiteter, dergleichen die Völker Mordwärts dem Gebürge, ihrer Lebendweise und zum Cheil selbst ihren Namen nach, waren. Sem faßt Stämme in sich, bei deneu der Name d. i. die alte Tradition der Melizion, Schrift und Cultur vorzüglich blieb, die sich daher auch gegen andre, insonderheit die Chamiten den Vorzug cultivirter Völker anmaßten. Eham hat von der Hiße den Namen und gehört in den distigen Erdstrich. Mit den dren Söhnen Noah lesen wir also nichts als die dren Welttheile, Europa, Usten, Ufrika, sofern sie im Gesichtstreis dieser Tradition lagen.

Uebertreibungen fast ganz um ihren Glauben ge= bracht hat. Allenthalben am Urgebürge der Welt bilden sich nach der Ueberschwemmung Wölker, Sprachen und Reiche, ohne auf die Gesandschaft einer Familie aus Chaldaa zu warten, und im bstlichen Assen, wo der Ursitz der Menschen und also auch die stärkste Bewohnung der Welt war, find ja noch jest offenbar die ältesten Einrichtun= gen, die altesten Gebräuche und Sprachen, von denen dieser westliche Stammbaum eines spätern Wolks nichts wußte und wissen konnte. Es ist eben so fremde, zu fragen: ob der Sinese von Rain oder Abel d. i. aus einer Troglodyten = Hir= ten = oder Ackercaste abstamme? als wo das ame= rikanische Faulthier- im Kasten Noah gehangen habe? doch dergleichen Erläuterungen darf ich mich hier nicht überlassen: ja selbst die Untersu= chung eines für unsre Geschichte so wichtigen Punkts, als die Verkürzung der menschlichen Le= bensjahre und die genannte große Ueberschwem= mung selbst ist, muß einen andern Ort erwarten. Gnug! der veste Mittelpunkt des größesten Welt= theils, das Urgebürge Assens hat dem Menschen= geschlecht den ersten Wohnplatz bereitet und sich in allen Revolutionen der Erde vest erhalten. Mit nichten erst durch die Sündfluth aus dem Albarunde des Meers emporgestiegen, sondern so= wohl der Naturgeschichte als der ältesten Tradi= tion zufolge, das Urland der Menschheit, ward es der erste große Schauplatz der Wölker, dessen lehrreichen Anblick wir jest verfolgen,





J792 H5411 V.2

